

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





·

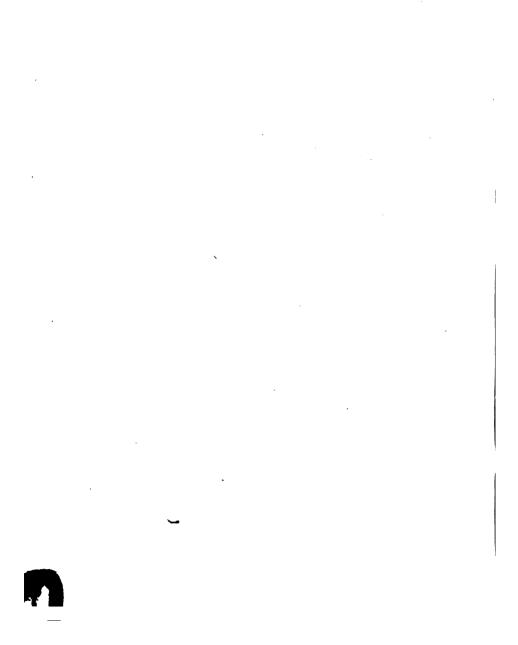

.

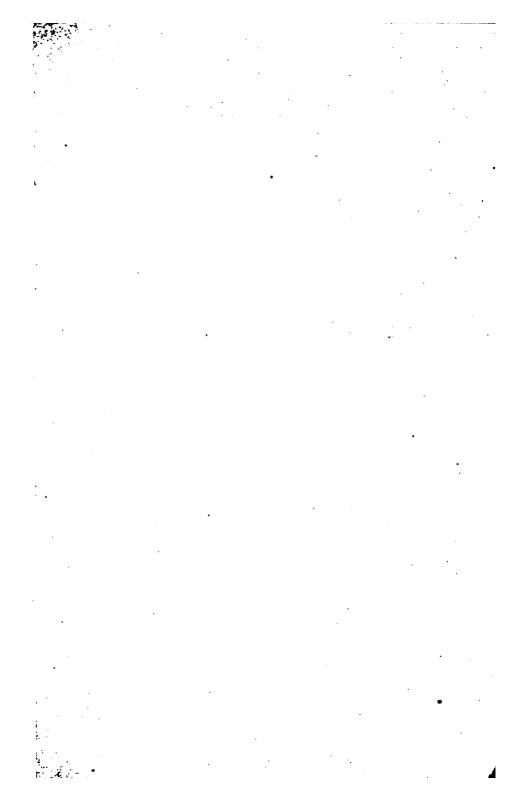

. •

# Lehrbuch

der

45-

# Dynamik fester Körper

von

Dr. Jul. Petersen,

Professor der Mathematik an der Universität Kopenhagen, Mitglied der königlich dänischen Akademie der Wissenschaften.

Deutsche Ausgabe,

unter Mitwirkung des Verfassers besorgt

von

Dr. R. von Fischer-Benzon, Oberlehrer am Gymnasium in Kiel.



# Kopenhagen.

Verlag von Andr. Fred. Höst & Sohn,
Königl. Hofbuchhändler.
Buchhändler der kön. dän. Akademie der Wissenschaften.

1887

Alle Rechte vorbehalten.

Kopenhagen. — Bianco Lunos Kön. Hof.-Buchdruckerei.

## EINLEITUNG.

- 1. Grundsätze. In der Statik haben wir die Kräfte nur untereinander verglichen und namentlich, indem wir sie nach Kilogrammen maßen, mit der Schwerkraft. In der Dynamik tritt uns eine neue Frage entgegen, nämlich folgende: Welche Wirkung übt eine gegebene Kraft auf den Bewegungszustand eines gegebenen Körpers aus? Hier müssen wir uns an die Erfahrung wenden, und diese hat uns die Richtigkeit von folgenden fundamentalen Sätzen gelehrt.
- I. Eine Kraft, welche auf ein Teilchen in der Zeit dt wirkt, erteilt demselben eine geemetrische Geschwindigkeitszunahme, welche die Richtung der Kraft besitzt und ihrer Größe nach der Kraft proportional ist. Die Zunahme ist unabhängig von der Richtung und Größe der im voraus vorhandenen Geschwindigkeit.

Da mehrere Kräfte, welche gleichzeitig auf das Teilchen wirken, durch ihre Resultante ersetzt werden können, so muß diese eine Geschwindigkeitszunahme hervorbringen, die gleich der geometrischen Summe der Geschwindigkeitszunahmen ist, welche die Kräfte, einzeln genommen, hervorbringen würden.

II. Kräfte, welche verschiedenen Teilchen identische Geschwindigkeitszunahmen erteilen, sind den Massen der Teilchen proportional.

Dieses Princip lehrt uns, dass von den physischen Eigenschaften des Teilchens nur seine Masse in der Dynamik Bedeutung für uns hat, während andere Eigenschaften, wie Farbe, Leitungsvermögen u. s. w. keinen Einflus auf die Veränderung im Bewegungszustande des Teilchens haben, welche eine gegebene Kraft verursacht.

III. Wirkung und Gegenwirkung (Aktion und Reaktion) sind gleich groß und entgegengesetzt.

Dieses Princip, welches dieselbe Gültigkeit für die Bewegung wie für die Ruhe besitzt, läst sich für den Fall beweisen, wo die Körper einen direkten Druck auf einander ausüben; denn denkt man sich zwischen den beiden Körpern beispielsweise ein dünnes Blatt von unendlich kleiner Masse, so müste dieses eine unendlich große Geschwindigkeit erhalten, wenn Wirkung und Gegenwirkung sich nicht aufhöben.

Dieser Beweis läst sich jedoch nicht benutzen, wenn die Kräfte in der Entfernung wirken, z. B. bei der allgemeinen Anziehung.

2. Bewegungsgröße. Unter der Bewegungsgröße eines Teilchens versteht man das Produkt aus dessen Masse und Geschwindigkeit.

Man sagt, dass die Bewegungsgröse dieselbe Richtung habe wie die Geschwindigkeit; ebenso wie diese stellt man sie durch eine Strecke dar, indem man eine

beliebige Strecke zur Einheit nimmt. Bewegungsgrößen werden ebenso wie Geschwindigkeiten zerlegt und zusammengesetzt.

3. Dynamisches Maß der Kräfte. Da eine Kraft, welche in der Zeit dt einem Teilchen von der Masse m eine geometrische Geschwindigkeitszunahme [dv] erteilt, demselben Teilchen, wenn sie unverändert an Größe und Richtung in einer Zeiteinheit wirkte, die geometrische Geschwindigkeitszunahme  $\frac{[dv]}{dt}$  geben würde, so können wir nach I und II für die Kraft annehmen

$$\varphi = km \frac{[dv]}{dt},$$

worin k eine Konstante bedeutet, die willkürlich gewählt werden kann, solange wir nur die dynamischen Wirkungen verschiedener Kräfte vergleichen wollen. Wir können jedoch einen solchen Wert für k wählen, dass das dynamische Mass mit dem früher angenommenen statischen Mass identisch wird.

Versuche haben gezeigt, dass die Schwere in einer Sekunde einer Masse m eine Geschwindigkeitszunahme von

$$g = 9,80896 m^*$$

erteilt, so dass man für das dynamische Mass der Schwerkraft

$$\varphi = kmg$$

erhält, und dieses fällt für k=1 mit dem statischen Maß der Kraft, nämlich dem Gewicht, zusammen. Wir setzen deshalb

$$\varphi = m \frac{[dv]}{dt}; \qquad (1)$$

<sup>\*)</sup> Für Paris und auf die Meeresoberfläche reduciert, nach Biot.

Statik bestimmt wurden durch die Richtungen der Kräfte, verglichen mit den positiven Richtungen der Axen. Im allgemeinen kann man sagen, daß die Komponenten positiv oder negativ gerechnet werden, je nachdem ihre Wirkung eine Vergrößerung oder eine Verkleinerung der entsprechenden Koordinaten mit sich bringt.

Die zweite Gleichung (3) zeigt, dass  $\rho$  und C mit demselben Vorzeichen zu nehmen sind, während die erste zeigt, dass T positiv oder negativ zu nehmen ist, je nachdem s, das mit Vorzeichen gerechnet wird, dadurch vergrößert oder verkleinert wird.

Es ist von Bedeutung, dass man einen wichtigen Unterschied zwischen der Dynamik und der Geometrie im Auge behält; in der letzteren werden Gleichungen, welche für einen speciellen Fall gebildet sind, in der Regel allgemein gültig sein, während die Gleichungen in der Dynamik häufig nur innerhalb gewisser Grenzen gelten, so dass man dasselbe Problem oft zerlegen und verschiedene Teile der Bewegung durch verschiedene Gleichungen behandeln muß.

6. Arbeit und lebendige Kraft. Wenn ein Teilchen von der Masse m die Geschwindigkeit v besitzt, so nennt man das Produkt  $\frac{1}{2}mv^2$  die lebendige Kraft \*) des Teilchens. Addiert man die lebendigen Kräfte aller Teilchen eines Systems von materiellen Punkten, so erhält man die lebendige Kraft des ganzen Systems. Bei der Bestimmung der lebendigen Kraft spielen die Richtungen der Geschwindigkeiten also keine Rolle, sondern nur die absoluten Größen derselben haben Bedeutung.

Wenn eine Kraft P auf ein Teilchen wirkt, das ein

<sup>\*)</sup> Einige Schriftsteller nennen mv2 die lebendige Kraft.

Bogenelement ds durchläuft, welches, in der Richtung der Bewegung genommen, mit der Kraft den Winkel  $\alpha$  bildet, so nennt man

#### $P\cos a \cdot ds$

die bei dieser Bewegung von der Kraft geleistete Elementararbeit. Diese ist gleichbedeutend mit dem,
was wir in der Statik das der Verschiebung ds entsprechende virtuelle Moment genannt haben. Wir können
daher auf die Arbeit diejenigen Sätze anwenden, die wir
bei unserer Untersuchung über das virtuelle Moment
entwickelt haben. Im besonderen ist zu merken, dass
die Arbeit der Resultante gleich der Summe der
Arbeiten der Komponenten ist, so dass die Elementararbeit sich ausdrücken läst durch

$$Xdx + Ydy + Zdz$$
.

Nach der Definition verrichtet eine Kraft, welche normal zum Bahnelement gerichtet ist, keine Arbeit. Zerlegt man eine Kraft in ihre tangentiale und ihre normale Komponente, so braucht man bei Bestimmung der Arbeit auf die letztere keine Rücksicht zu nehmen; die erstere giebt

$$m\frac{dv}{dt}ds = mv \cdot dv = \frac{1}{2}d \cdot mv^2, \qquad (5)$$

woraus hervorgeht, daß die von der bewegenden Kraft in der Zeit dt ausgeführte Arbeit genau gleich dem Zuwachs an lebendiger Kraft ist, den das Teilchen in derselben Zeit erfährt. Führt man die Komponenten nach den Axen ein, so ergiebt sich

$$\frac{1}{2}d \cdot mv^2 = Xdx + Ydy + Zdz$$
, (6) eine Gleichung, die man auch erhält, wenn man die ersten Gleichungen (4) beziehungsweise mit  $dx$ ,  $dy$  und

dz multipliciert und addiert, und zugleich beachtet, dass

$$\frac{1}{2} d \cdot v^{2} = \frac{1}{2} d \cdot \left( \left( \frac{dx}{dt} \right)^{2} + \left( \frac{dy}{dt} \right)^{2} + \left( \frac{dz}{dt} \right)^{2} \right) \\
= \frac{d^{2}x}{dt^{2}} dx + \frac{d^{2}y}{dt^{2}} dy + \frac{d^{2}z}{dt^{2}} dz.$$

7. Die gefundene Gleichung (6) ist namentlich anwendbar, wenn Xdx + Ydy + Zdz ein vollständiges. Differential ist, wenn also eine solche Funktion U von x, y und z existirt, daß

$$\frac{\partial U}{\partial x} = X; \quad \frac{\partial U}{\partial y} = Y; \quad \frac{\partial U}{\partial z} = Z.$$
 (7)

In solchem Falle erhält man durch Integration

$$\frac{1}{2}m(v^2-v_0^2)=U-U_0, \qquad (8)$$

worin  $U_0$  den Wert von U für einen Punkt bedeutet, in dem die Geschwindigkeit  $v_0$  ist. U heißt die Kräftefunktion oder das Potential der Kräfte.

$$U = \text{const.}$$
 (9)

ist die Gleichung für eine sogenannte Niveaufläche; für Verschiebungen in einer solchen ist

$$Xdx + Ydy + Zdz = 0,$$

woraus hervorgeht, dass die Kraft in jedem Punkte des Raumes normal zu der durch den Punkt gehenden Niveausläche ist.

Kennt man die Kräftefunktion und die absolute Größe der Geschwindigkeit des Teilchens an einem Punkte, so ist dadurch die absolute Geschwindigkeit des Teilchens an jedem Punkte des Raumes bestimmt, unabhängig von der Richtung der Anfangsgeschwindigkeit. In diesem Sinne kann man von der Geschwindigkeit des Teilchens an einem Punkte sprechen, der nicht in der Bahn des Teilchens liegt, indem man dann diejenige Geschwindigkeit

meint, welche das Teilchen erhalten würde, wenn es durch eine Veränderung der Richtung der Anfangsgeschwindigkeit dahin gebracht wäre, durch diesen Punkt zu gehen.

Einer der wichtigsten Fälle, in denen ein Potential existiert, ist derjenige, wo die Kräfte gegen feste Mittelpunkte gerichtet und nur von der Entfernung abhängig sind; ist r die Entfernung von einem der Mittelpunkte, während R die Kraft ist, so wird die Elementararbeit Rdr: der Ausdruck Rdr ist aber ein vollständiges Differential, da R eine Funktion von r ist; man hat also

$$\frac{1}{2}m(v^2-v_0^2) = 2 \langle Rdr, \qquad (10)$$

wo die Summation sich auf alle Mittelpunkte erstreckt und die Integrale von den  $v=v_0$  entsprechenden Werten von r an genommen werden. R ist positiv, wenn die Kraft abstoßend, negativ, wenn zie anziehend ist.

## ERSTES KAPITEL.

# Geradlinige Bewegung eines Teilchens.

8. Der freie Fall. Bewegt sich ein Teilchen von der Masse 1 auf der x-Axe unter dem Einflusse der beschleunigenden Kraft X, so wird die Bewegung desselben bestimmt durch

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = v\frac{dv}{dx} = X. \tag{1}$$

Steht die x-Axe senkrecht, nach unten als positiv genommen, und ist die Schwere die wirkende Kraft, so hat man X = g, mithin

$$\frac{d^2x}{dt^2} = g$$
, und daraus  $\frac{dx}{dt} = gt + c = v$ ,

worin c die Geschwindigkeit bedeutet, welche t = 0 entspricht; hieraus erhält man wiederum

$$x = \frac{1}{2}gt^2 + ct, \qquad (2)$$

worin die Konstante so bestimmt ist, dass einem t = 0 ein x = 0 entspricht.

Die Bewegung vollzieht sich mit konstanter Beschleunigung g und mit gleichmäßig wachsender oder abnehmender Geschwindigkeit; ist c negativ, so wird die Geschwindigkeit Null für

$$t=\frac{-c}{g}; \quad x=-\frac{c^2}{2g};$$

wenn der inseitura besinnte kulti sermilit ist. Si beginnt des Tschen in iklen. Ind met spillt verber x = 0 für  $x = \frac{1}{s}$ . 51 die Steitur Ind kulti ist. selbe Zeit in Ausgruch beinsen. 152 die Tschen in rückgekehrt 165 x = 1. 51 ist in desire die interpretation.

lst his Tellmen odne Artengsgeschausbergen burch die Streete w geschen in die nich

$$x = p$$
:  $x = \frac{1}{2}p^{\alpha}$ :

hieraus erickt mei fund Limiteria tia to

$$f = 2\mu$$
.

eine Giebitung, de sin und aus ? aberten laist v heilst über die der Fallbilde u eursprechende Geschwindigkein

durch Versteine ind mit Hale der dem gestlichenen Formeln destimmt. Die der kall jedoch eit rischt vie sich gehtt als ind Versteine eit genades Restlich ergeden könnten. 30 vermitiert mat he kallgeschwindigkeit mit Hülfe von Atvochs kallmannen. Eine Schulte von deren Gewicht mat absehet kan, darft über eine Kille und trägt an ihren kallen zwei gleich große Massen mit Die Bewegung wird als indurch derviergerieten das in einer der Massen mit Congression m. angebot in wird Man hat also auf der einen Seine die Masse n. — n. während die dewegung ist Schult bedeutzer. Die Rewegung word also bestimmt farih

$$(m-n)\frac{d^2I}{dt^2}=(n-n)\frac{1}{1-\frac{n}{2}}$$

wahrend man fit the anders Manue or writing

$$-m\frac{d^2x}{dt^2}=mg-T,$$

da die beiden Massen wegen der konstanten Schnurlänge gleich große und entgegengesetzte Beschleunigungen erhalten müssen; nun findet man durch Elimination der unbekannten Spannung

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{m_1}{2m + m_1} g, (5)$$

woraus hervorgeht, dass die Bewegung dieselbe ist wie die, welche durch die konstante beschleunigende Kraft auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens hervorgebracht werden würde, und diese Kraft kann man durch passende Wahl von m und  $m_1$  so klein machen, wie man will. Für die Spannung der Schnur erhält man, wenn man den Ausdruck für  $\frac{d^2x}{dt^2}$  in eine der obigen Gleichungen einsetzt:

$$T = mg\left(1 + \frac{m_1}{2m + m_1}\right).$$

Um die Masse m in Ruhe zu halten, bedarf es einer Spannung mg; der übrige Teil der Spannung giebt dann der Masse m ihre Beschleunigung nach oben; für die Masse  $m+m_1$  ist die Spannung dagegen kleiner als das Gewicht, da ihre Beschleunigung nach unten gerichtet ist.

Galilei benutzt um g zu bestimmen. Das Teilchen läßst sich hier als frei betrachten, wenn die Reaktion der schiefen Ebene hinzugefügt wird, und da diese normal zur Bahn ist (wenn man vom Reibungswiderstande absieht), so hat sie keinen Einfluß auf die Tangentialkraft; man hat deshalb:  $\frac{dv}{dt} = g \sin \alpha = \frac{d^2x}{dt^2}, \qquad (6)$ 

wo  $\alpha$  den Neigungswinkel der schiefen Ebene und x den vom Teilchen auf der schiefen Ebene zurückgelegten Weg

bedeutet. Die Bewegung wird also durch dieselben Formeln bestimmt wie beim freien Fall, nur hat man  $g \sin \alpha$  an Stelle von g zu setzen. Für die Geschwindigkeit hat man

$$v^2 = 2gx \sin \alpha$$
;

ist nun x die Länge der schiefen Ebene, so ist  $x \sin \alpha$  die Höhe derselben, so dass das Teilchen, wenn es die Länge der schiefen Ebene durchläuft, dieselbe Geschwindigkeit (der Größe, aber nicht der Richtung nach) erhält, wie wenn es die Höhe der schiefen Ebene durchfallen hätte.

11. Fall in der Luft. Bewegt sich ein Körper in einem homogenen Mittel, so kann man, wie Versuche gezeigt haben, für mittlere Geschwindigkeiten den Widerstand als der Dichtigkeit des Mittels und dem Quadrate der Geschwindigkeit proportional betrachten. Nehmen wir an, der Körper sei eine Kugel, so wird der Widerstand zugleich proportional dem Inhalt eines größten Kreises und kann ausgedrückt werden durch

$$\lambda r^2 \rho v^2$$

wo r den Radius der Kugel,  $\rho$  die Dichtigkeit des Mittels und  $\lambda$  eine Konstante bedeutet; ist  $\rho_1$  die Dichtigkeit der Kugel, so ist ihre Masse  $\frac{4}{3}\pi r^3 \rho_1$ ; der Widerstand für die Einheit der Masse ist also

$$\frac{\mu \rho v^2}{\rho_1 r}$$
,

wo  $\mu$  eine Konstante bedeutet. Man darf annehmen, daß der Widerstand im Mittelpunkte der Kugel wirksam und daß seine Richtung derjenigen der Geschwindigkeit entgegengesetzt ist.

Statt der Kugel können wir nun ein Teilchen von der Masse 1 betrachten, welches im Mittelpunkte der Kugel angebracht ist; der Widerstand lässt sich bezeichnen durch

$$\frac{v^2}{k^2}g$$
,

wo k diejenige Geschwindigkeit bezeichnet, die das Teilchen haben müßte, damit der Widerstand genau gleich dem Gewichte wird; für die Bewegung senkrecht nach unten hat man dann

$$\frac{dv}{dt} = g - g\frac{v^2}{k^2} = \frac{g}{k^2}(k^2 - v^2), \tag{7}$$

woraus

$$\frac{2g\,dt}{k} = \frac{dv}{k-v} + \frac{dv}{k+v},$$

mithin

$$\frac{2gt}{k} = l \, \frac{k+v}{k-v},$$

wo die Konstante so bestimmt ist, dass v = 0 einem t = 0 entspricht; hieraus erhält man

$$\frac{k+v}{k-v} = \frac{e^{\frac{gt}{k}}}{-\frac{gt}{k}}$$

oder

$$v = k \frac{\frac{gt}{k} - e^{-\frac{gt}{k}}}{\frac{gt}{k} + e^{-\frac{gt}{k}}} = \frac{dx}{dt},$$
 (8)

und hieraus wieder

$$x = \frac{k^2}{g} l \frac{e^{\frac{gt}{k}} + e^{-\frac{gt}{k}}}{2}, \tag{9}$$

wo die Konstante so bestimmt ist, dass x = 0 einem t = 0 entspricht.

Eine Gleichung zwischen v und x läst sich finden, wenn man t zwischen (8) und (9) eliminiert; leichter findet man dieselbe jedoch, wenn man einen anderen Aus-

druck für die beschleunigende Kraft benutzt, nämlich (1)

$$\frac{v\,dv}{dx}=\frac{g}{k^2}(k^2-v^2)\,,$$

woraus

$$x = \frac{k^2}{2g} l \frac{k^2}{k^2 - v^2}; (10)$$

dieser Ausdruck zeigt, dass k die Grenze für die Geschwindigkeit ist, wenn x bis ins unendliche wächst.

Für die Bewegung nach oben mit der Anfangsgeschwindigkeit — a, die x = 0 und t = 0 entspricht, hat man

$$\frac{dv}{dt} = \frac{g}{k^2}(k^2 + v^2), \tag{11}$$

woraus

$$\frac{gdt}{k} = \frac{kdv}{k^2 + v^2},$$

oder

$$\frac{gt}{k} = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{v}{k} + \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{a}{k} = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{kv + ka}{k^2 - va},$$

mithin

$$\frac{kv + ka}{k^2 - va} = \frac{\sin\frac{gt}{k}}{\cos\frac{gt}{k}},$$

oder

$$v = k \frac{k \sin \frac{gt}{k} - a \cos \frac{gt}{k}}{a \sin \frac{gt}{k} + k \cos \frac{gt}{k}} = \frac{dx}{dt}, \quad (12)$$

woraus sich wieder ergiebt

$$x = -\frac{k^2}{g} l \left( \frac{a}{k} \sin \frac{gt}{k} + \cos \frac{gt}{k} \right). \tag{13}$$

Eine Gleichung zwischen v und x erhält man aus

$$\frac{vdv}{dx} = \frac{g}{k^2}(k^2 + v^2), \qquad (14)$$

woraus

$$x = \frac{k^2}{2g} l \frac{v^2 + k^2}{a^2 + k^2}.$$
 (15)

Die gefundenen Gleichungen lassen sich nur solange benutzen, bis die Geschwindigkeit Null wird; dies geschieht, wie (12) zeigt, wenn die Zeit

$$t_1 = \frac{k}{q} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{a}{k}, \tag{16}$$

wird; der entsprechende Wert von x ist

$$x_1 = -\frac{k^2}{2g}l^{\frac{a^2+k^2}{k^2}}. (17)$$

Darauf setzt sich die Bewegung in entgegengesetzter Richtung fort und wird, wenn man den höchsten Punkt zum Anfangspunkt nimmt, durch die früher gefundenen Formeln für die abwärts gerichtete Bewegung bestimmt; wenn das Teilchen seinen Ausgangspunkt wieder erreicht, so ist die Geschwindigkeit

$$a_1 = \frac{ak}{\sqrt{a^2 + k^2}}, \tag{18}$$

also kleiner als die Anfangsgeschwindigkeit; die Zeit, welche während des Fallens verfließt, erhält man, wenn man in die Gleichung

$$\frac{2gt}{k} = l \frac{k+v}{k-v}$$

a, statt v einsetzt; dadurch erhält man

$$t_2 = \frac{k}{a} \frac{a + \sqrt{a^2 + k^2}}{k}.$$
 (19)

Diese Zeit ist größer als  $t_1$ , denn aus

$$\frac{1}{\sqrt{1+z^2}} > \frac{1}{1+z^2}$$

folgt, wenn man mit dz multipliciert und integriert (alle Elemente sind positiv zu nehmen),

$$l(z+\sqrt{1+z^2}) > \arctan tg z;$$

für  $z = \frac{a}{k}$  folgt hieraus  $t_2 > t_1$ .

12. Fall in größerem Abstande von der Erdoberfläche. Ein Teilchen von der Masse 1 befinde sich in Ruhe in einem Abstande a vom Mittelpunkte der Erde; fällt dasselbe nun (ohne Luftwiderstand) durch die Strecke x, so ist die beschleunigende Kraft, welche sich umgekehrt wie das Quadrat der Entfernung ändert,

$$\varphi = \frac{r^2}{(a-x)^2}g = \frac{vdv}{dx}, \qquad (20)$$

wo r den Erdradius bedeutet; hieraus findet man, da für x = 0 auch v = 0 ist,

$$v^2 = \frac{2gr^2}{a} \frac{x}{a-x},\tag{21}$$

und darauf

$$r\sqrt{rac{2g}{a}}\,dt = rac{a-x}{\sqrt{ax-x^2}}\,dx = rac{rac{1}{2}\,a-x}{\sqrt{ax-x^2}}\,dx + rac{rac{1}{2}\,adx}{\sqrt{ax-x^2}}\,,$$

woraus

$$r\sqrt{\frac{2g}{a}}t = \sqrt{ax-x^2} + \frac{a}{2}\arccos\frac{a-2x}{a}; \quad (22)$$

hierin ist die Konstante so bestimmt, dass x = 0 einem t = 0 entspricht.

13. Fall innerhalb der Erdoberfläche. Betrachten wir die Erde als eine homogene Kugel, so ist die Anziehung innerhalb der Oberfläche proportional der Entfernung vom Erdmittelpunkte (Statik, 106); ist diese Entfernung x, so haben wir

$$\varphi = \frac{vdv}{dx} = -\frac{gx}{r}, \tag{23}$$

woraus

$$v^2 = \frac{g}{r} (r^2 - x^2); (24)$$

die Konstante ist hier so bestimmt, dass v = 0 ist für x = r. Hieraus erhält man

$$dt = \mp \sqrt{\frac{r}{g}} \frac{dx}{\sqrt{r^2 - x^2}},$$

wobei das obere Vorzeichen für abnehmende, das untere für wachsende x gilt; die Integration giebt nun, wenn x = r für t = 0 werden soll.

$$t = \sqrt{\frac{r}{g}} \arccos \frac{x}{r} \,. \tag{25}$$

Diese Formel, welche, wenn der Winkel als beständig wachsend genommen wird, für die ganze Bewegung gilt, zeigt, daß diese Bewegung in periodischen Schwingungen zwischen x = +r und x = -r besteht; für eine Schwingung zwischen diesen beiden Lagen ist eine Zeit erforderlich, die ausgedrückt wird durch

$$\pi \sqrt{\frac{r}{g}};$$
 (26)

für x = 0 ist die Geschwindigkeit ein Maximum.

Es erteilt also eine Anziehung, welche der Entfernung proportional ist, dem Teilchen eine Bewegung, welche in periodischen Schwingungen um den Anziehungsmittelpunkt mit gleich großen Ausschlägen nach beiden Seiten besteht.

14. Bewegung zwischen zwei Anziehungsmittelpunkten. Der eine Anziehungsmittelpunkt möge im Anfangspunkte liegen, während der andere die Abscisse a habe. Die Anziehungen der beiden Mittelpunkte in der Entfernung 1 seien beziehungsweise  $a^2$  und  $\beta^2$ , das Gesetz der Anziehung sei das natürliche. Ist x die Abscisse des Teilchens, so hat man (x < a)

$$\frac{vdv}{dx} = \frac{\beta^2}{(a-x)^2} - \frac{a^2}{x^2},\tag{27}$$

und daraus

17

۴.

ĺŽ

ă.

W

rin.

eine

Zei.

(26)

19*b* 

len n.

iŧ

10

i

$$v^2 = \frac{2\beta^2}{a - x} + \frac{2\alpha^2}{x} + \gamma, \tag{28}$$

wo γ eine Konstante bedeutet, die sich bestimmen lässt, wenn man ein Paar zusammengehöriger Werte von v und & kennt.

Die Zeit wird im allgemeinen durch ein elliptisches Integral ausgedrückt; hiervon macht jedoch der besondere Fall eine Ausnahme, wo die Geschwindigkeit Null ist in demjenigen Punkte, in welchem die beiden Anziehungen gleich groß und entgegengezetzt sind, und dieser Punkt wird durch die Gleichung

$$\frac{\beta}{a-x}=\frac{\alpha}{x}\,,$$

bestimmt; hieraus folgt

$$x = \frac{a\alpha}{\alpha + \beta}; \tag{29}$$

daraus ergiebt sich

$$\frac{2(\alpha+\beta)^2}{a}+\gamma = 0,$$

und hierdurch wieder

$$\sqrt{\frac{a}{2}} \cdot v = \pm \frac{(a+\beta)x - aa}{\sqrt{ax - x^2}}, \tag{30}$$

we die Integration, wenn man  $\frac{dx}{dt}$  an Stelle von v setzt, sich ausführen lässt ohne Benutzung von elliptischen Integralen.

15. Bewegung in einem widerstehenden Mittel. Teilchen möge für x = 0 und t = 0 eine Geschwindigkeit a haben und nur beeinflusst werden von dem Widerstande des Mittels, welcher der mten Potenz der Geschwindigkeit proportional sein möge; dann hat man, wenn k eine positive Konstante bedeutet,  $(m \ge 1)$ 

$$\frac{dv}{dt} = -kv^m, (31)$$

woraus

$$k(1-m)t = a^{1-m}-v^{1-m}.$$
 (32)

Ist nun m positiv und kleiner als 1, so wird v Null nach Ablauf einer endlichen Zeit. Von diesem Augenblich an muß das Teilchen in Ruhe bleiben, so daß die gefundene Gleichung nicht für die folgende Zeit gilt; für diese gilt jedoch die partikuläre Auflösung v=0 der Differentialgleichung.

#### Anwendungen.

1. Auf der einen Schale einer Wage befindet sich eine Person und ein Gewicht mg, während durch Gewichte auf der anderen Schale Gleichgewicht hergestellt ist; was geschieht, wenn die Person das Gewicht aufhebt?

Erhält das Gewicht für die Zeit t die Geschwindigkeit v, so wird die von der Person angewandte Kraft gleich  $mg + m\frac{dv}{dt}$ ; der Druck auf die Schale wird also auf Grund der Reaktion um  $m\frac{dv}{dt}$  vermehrt.

- 2. Zwei Teilchen mit den Massen m und  $m_1$  bewegen sich mit gegebenen Anfangsgeschwindigkeiten gegen einander und ziehen sich nach einem beliebigen Gesetze an. Man bestimme die Bewegung des Schwerpunktes der Gesamtmasse.
- 3. Eine Kugel, deren Dichtigkeit proportional der Entfernung vom Mittelpunkte ist, ist von einem dünnen

- Rohre centrisch durchbohrt. Die Masse der Kugel zieht ein Teilchen nach dem natürlichen Anziehungsgesetze an. Bestimme die Bewegung des Teilchens im Rohre, wenn die Geschwindigkeit an der Oberfläche der Kugel Null ist.
  - 4. Die Bewegung eines Teilchens ist bestimmt durch die Gleichung

 $kt^2 = a^2(x^2 - a^2);$ 

bestimme die Geschwindigkeit als Funktion von x.

(32

٠١/٤

igen i dir

gilt:

de

ŀ

- 5. Bestimme die Bewegung eines schweren Teilchens, das eine rauhe schiefe Ebene hinunterfällt; der Neigungswinkel ist  $\alpha$  und der Reibungsköefficient  $\mu$ .
- 6. Bestimme die Bewegung eines Teilchens, welches ohne Anfangsgeschwindigkeit zu besitzen von einem Punkte angezogen wird, der sich mit konstanter Geschwindigkeit in der Verbindungslinie von Teilchen und Punkt bewegt. Die Anziehung ist die natürliche.
- 7. Von einem gegebenen Punkte aus fallen gleichzeitig schwere Teilchen längs verschiedenen von dem Punkte ausgehenden Geraden; bestimme den geometrischen Ort der Punkte, welche die Teilchen gleichzeitig einnehmen. Der Widerstand der Luft bleibt unberücksichtigt.
- 8. Welche Neigung muß man einer schiefen Ebene von gegebener Basis geben, damit der Fall längs der Länge der schiefen Ebene in möglichst kurzer Zeit vor sich geht?
- 9. Bestimme die Bewegung und die Spannung bei der losen Rolle, wenn die Kraft K und die Last L ist. Von Luft- und Reibungswiderstand, sowie von dem Gewicht der Schnur und der Rolle ist abzusehen.

- 10. Ein homogener Faden, dessen Länge und Gewicht gegeben sind, beginnt zu fallen während seine eine Hälfte auf einem horizontalen Tische liegt und die andere frei über die Tischkante hinüber hängt. Vom Reibungswiderstande ist abzusehen. Man bestimme die Bewegung.
- 11. Ein Teilchen, das sich in Ruhe befindet, wird von einem Punkte im Abstande a mit einer Kraft angezogen, welche dem Abstande umgekehrt proportional ist. Für welchen Wert von a wird die Zeit ein Maximum, welche das Teilchen gebraucht um die Strecke zwischen denjenigen beiden Punkten zu durchlaufen, deren Abstände vom Anziehungsmittelpunkt aa und  $a^2a$  sind?
- 12. Die Gleichung (30) soll näher untersucht werden, namentlich mit Bezug auf die Vorzeichen.

eine e le and eibure wegu:

# ang:

imun schei

tánó

wei-

## ZWEITES KAPITEL.

Freie krummlinige Bewegung eines Teilchens.

16. Wurfbewegung im leeren Raume. Ein Teilchen wird mit einer Anfangsgeschwindigkeit a geworfen, die einen Winkel  $\alpha$  mit der horizontalen x-Axe bildet; diese liegt in der durch die Anfangsgeschwindigkeit und die Richtung der Schwere bestimmten Ebene; ist die y-Axe aufwärts gerichtet, so hat man für die Bestimmung der Bewegung:

$$\frac{d^2x}{dt^2}=0; \quad \frac{d^2y}{dt^2}=-g; \tag{1}$$

hieraus ergiebt sich

$$\frac{dx}{dt} = a\cos a; \quad \frac{dy}{dt} = -gt + a\sin a, \qquad (2)$$

$$x = at \cos a; \quad y = -\frac{1}{2}gt^2 + at \sin a,$$
 (3)

wo die ersten Konstanten durch die gegebene Anfangsgeschwindigkeit bestimmt sind, und die letzten dadurch, daß x = 0, y = 0 einem t = 0 entsprechen.

Die Elimination von t liefert die Gleichung der Bahn:

$$y = x \operatorname{tg} a - \frac{gx^2}{2a^2 \cos^2 a},$$
 (4)

welche einer Parabel mit vertikaler Axe angehört; der zweite Schnittpunkt derselben mit der x-Axe wird bestimmt durch

$$x_1 = \frac{a^2}{g}\sin 2\alpha; \tag{5}$$

 $x_1$  heift die Wurfweite; ist  $\alpha$  variabel, so wird die Wurfweite ein Maximum für  $\alpha=45^\circ$  und erhält dieselbe Größe für Winkel, welche um gleichviel von  $45^\circ$  nach beiden Seiten hin abweichen; die halbe Wurfweite ist die Abscisse des Scheitelpunktes, der durch

$$x_2 = \frac{a^2}{g} \sin \alpha \cos \alpha; \quad y_2 = \frac{a^2}{2g} \sin^2 \alpha$$

bestimmt wird. Addiert man ein Viertel des Parameters zu der Ordinate des Scheitelpunktes, so findet man die Höhe der Direktrix, nämlich

$$\frac{a^2}{2g}\sin^2\alpha + \frac{a^2}{2g}\cos^2\alpha = \frac{a^2}{2g};$$

dieselbe ist also unabhängig von  $\alpha$ . Der geometrische Ort der Scheitelpunkte ist eine Ellipse, während derjenige der Brennpunkte ein Kreis ist.

Soll die Parabel durch einen gegebenen Punkt (x, y) gehen, so findet man aus der Gleichung der Parabel

$$x \operatorname{tg} a = \frac{a^2}{g} \pm \sqrt{\frac{a^4}{g^2} - \frac{2a^2}{g}y - x^2};$$

hieraus geht hervor, dass die Lösung unmöglich ist, wenn der Punkt außerhalb der Parabel

$$g^2x^2 + 2a^2gy = a^4$$

liegt, während man für Punkte auf dieser Parabel eine, und für Punkte innerhalb derselben zwei Lösungen erhält. Diese Parabel muß deshalb die Enveloppe der einem variablen a entsprechenden Trajektorien sein, was sich auch leicht direkt nachweisen läßt.

17. Wurfbewegung in der Luft. Die wirkenden Kräfte sind die Schwere und der Luftwiderstand, den wir wie oben mit  $\frac{gv^2}{k^2}$  bezeichnen; derselbe wirkt in der

Tangente der Bahn, der Bewegung entgegen; am zweckmässigsten benutzt man die senkrecht auf den wirkenden Kräften stehenden Komponenten der beschleunigenden Kräfte; dadurch erhält man, wenn  $\alpha$  den Winkel bedeutet, welchen die Tangente mit der  $\alpha$ -Axe bildet,

ie Tangente mit der 
$$x$$
-Axe bildet,
$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{d \cdot v \cos a}{dt} = -\frac{gv^2}{k^2} \cos a$$

$$\vdots$$

$$\frac{v^2}{a} = g \cos a$$

$$\vdots$$
(6)

und

die erste von diesen Gleichungen ergiebt

$$\frac{d \cdot v \cos a}{v \cos a} = -\frac{g}{k^2} \dot{v} dt = -\frac{g}{k^2} ds,$$

woraus

$$v\cos\alpha = he^{\frac{-gs}{k^2}}, \qquad (7)$$

worin h die s = 0 entsprechende horizontale Komponente der Geschwindigkeit bedeutet.

In der zweiten Gleichung (6) ist  $\rho$  positiv, da  $\cos \alpha$  positiv ist; man hat deshalb, da wachsende s abnehmende  $\alpha$  geben,

$$ds = -\rho da$$

so dass die Gleichung sich verwandelt in

$$v^2\frac{da}{ds} = -g\cos a;$$

hieraus eliminiert man v mit Hülfe von (7) und erhält

$$\frac{da}{\cos^8 a} = -\frac{g}{h^2} e^{\frac{2gs}{k^2}} ds;$$

setzt man tg  $\alpha = p$ , so nimmt diese Gleichung folgende Form an:

$$dp \sqrt{1+p^2} = -\frac{g}{h^2} e^{\frac{2gs}{k^2}} ds;$$
 (8)

hieraus erhält man

$$C + p\sqrt{1+p^2} + l(p+\sqrt{1+p^2}) = -\frac{k^2}{h^2}e^{\frac{2gs}{k^2}},$$
 (9)

worin die Konstante C sich durch die Richtung der s=0 entsprechenden Anfangsgeschwindigkeit bestimmen läßst. Die Formel zeigt, daß s und p gleichzeitig bis ins unendliche wachsen, so daß die Bewegung sich einer vertikal abwärts gerichteten nähert.

Die Koordinaten lassen sich durch p ausdrücken, nämlich

$$dx = \frac{ds}{\sqrt{1+p^2}} = -\frac{h^2}{g}e^{-\frac{2gs}{k^2}}dp$$

und

$$dy = pdx$$

oder, wenn man die Potenz von e mit Hülfe von (9) eliminiert.

$$dx = \frac{k^2}{g} \cdot \frac{dp}{-P}; \quad dy = \frac{k^2}{g} \cdot \frac{pdp}{-P}, \tag{10}$$

wo -P die linke Seite der Gleichung (9) bedeutet. Die Integrationen lassen sich nur näherungsweise ausführen. Für die Bestimmung von t erhält man aus (6)

$$dt = \sqrt{-\frac{dsda}{g\cos a}},$$

wo dt und  $d\alpha$  entgegengesetzte Vorzeichen haben, so dass man erhält, wenn man den Wert für ds aus (8) einsetzt,

$$dt = -\frac{h}{g}e^{\frac{-gs}{k^2}}\frac{da}{\cos^2 a} = -\frac{h}{g}e^{\frac{-gs}{k^2}}dp,$$

und daraus wieder durch Elimination der Potenz von e:

$$dt = -\frac{k}{q} \frac{dp}{\sqrt{P}}. (11)$$

Aus den Ausdrücken für dx, dy und dt findet man ferner:

$$v^2 = \frac{k^2(1+p^2)}{P}. (12)$$

Die absteigende Ast der Kurve hat eine Asymptote, die sich annäherungsweise bestimmen läßt; wenn p sehr groß ist, so kann man  $P = p^2$  setzen und erhält dann

$$dx = -\frac{k^2}{g} \frac{dp}{p^2},$$

mithin

$$x-x_{1}=rac{k^{2}}{g}\left(rac{1}{p}-rac{1}{p_{1}}
ight),$$

worin  $x_1$  den Wert von x bedeutet, der  $p_1$  entspricht;  $p_1$  bezeichnet irgend einen großen Wert von p. Diese Gleichung zeigt, daß x endlich bleibt, wenn p bis ins unendliche wächst.

18. Centralbewegung heißt eine Bewegung, bei der die Kraft gegen einen festen Punkt (oder von demselben weg), das Centrum, gerichtet ist, und der Größe nach nur von der Entfernung des Teilchens vom Centrum abhängig ist.

Wir haben früher (Kinematik, S. 39) gezeigt, daß der Radiusvektor bei einer solchen Bewegung Flächen beschreibt, welche der benutzten Zeit proportional sind. Hier wollen wir einen analytischen Beweis desselben Satzes führen.

Das Centrum sei der Anfangspunkt eines rechtwinkligen Koordinatensystems und das Teilchen habe die Koordinaten x, y, z; das die Kraft durch den Anfangspunkt geht, wird dann ausgedrückt durch die Gleichungen

$$\frac{\frac{d^2x}{dt^2}}{x} = \frac{\frac{d^2y}{dt^2}}{y} = \frac{\frac{d^2z}{dt^2}}{z} \tag{13}$$

oder

$$x\frac{d^{2}y}{dt^{2}} - y\frac{d^{2}x}{dt^{2}} = 0, \quad y\frac{d^{2}z}{dt^{2}} - z\frac{d^{2}y}{dt^{2}} = 0;$$
$$z\frac{d^{2}x}{dt^{2}} - x\frac{d^{2}z}{dt^{2}} = 0,$$

von denen jedoch nur zwei von einander unabhängig sind; durch Integration erhält man:

$$xdy - ydx = c_1 dt; \quad ydz - zdy = c_2 dt;$$
  
 $zdx - xdz = c_3 dt.$ 

Die sich hieraus ergebende Gleichung

$$c_2x + c_3y + c_1z = 0$$

zeigt, das die Bewegung in einer durch das Centrum gehenden Ebene vor sich geht. Auch ist es einleuchtend, das das Teilchen niemals die Ebene verlassen kann, welche durch das Centrum und ein Bahnelement bestimmt ist.

Nimmt man die Ebene der Bahn zur xy-Ebene, so hat man, wenn c ein Konstante bedeutet,

$$xdy - ydx = cdt; (14)$$

der Ausdruck auf der linken Seite stellt hier das doppelte des vom Radiusvektor in der Zeit dt beschriebenen Flächenelements dar, so daß wir nur zu integrieren brauchen, um den angeführten Satz

$$F = \frac{1}{2}ct \tag{15}$$

zu erhalten, wo F die beschriebene Fläche, von der t=0 entsprechenden Lage des Radiusvektor an gerechnet, bedeutet. Die Gleichung zeigt, daß  $\frac{1}{2}c$  die in der Zeiteinheit beschriebene Fläche darstellt. Wie in der Kinematik gezeigt wurde, läßt sich der Satz auch ausdrücken durch die Gleichung

$$v = \frac{c}{p}, \tag{16}$$

wo p der Abstand der Tangente vom Centrum ist.

Ist R die absolute Größe der Kraft, so wird unter der Voraussetzung, daß die Kraft gegen das Centrum gerichtet ist, die Elementararbeit dargestelt durch so dass man hat

$$dv^2 = -2Rdr$$

oder

$$v^2 = v_0^2 - 2 \int_{r_0}^{r} R dr, \qquad (17)$$

worin  $v_0$  die  $r=r_0$  entsprechende Geschwindigkeit bedeutet.

Die beiden Gleichungen (14) und (17) werden benutzt um die Bahn zu bestimmen, wenn die Kraft gegeben ist, und umgekehrt. Nimmt man Polarkoordinaten, so verwandeln die Gleichungen sich in

$$r^2 d\theta = c dt$$
 und  $\frac{dr^2 + r^2 d\theta^2}{dt^2} = -2 \int R dr$ , (18)

wo die Konstante noch zu ergänzen ist. Durch Elimination von dt ergiebt sich

$$\int Rdr = -\frac{c^2}{2} \left( \frac{1}{r^2} + \frac{\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}{r^4} \right) = -\frac{c^2}{2} \left[ \frac{1}{r^2} + \left(\frac{d \cdot \frac{1}{r}}{d\theta}\right)^2 \right], (19)$$

und hieraus wieder durch Differentiation mit Bezug auf r

$$R = \frac{c^2}{r^2} \left[ \frac{1}{r} + \frac{d^2 \left( \frac{1}{r} \right)}{d\theta^2} \right]. \tag{20}$$

Ist die Bahn bekannt, so dient (20) (Formel von Binet) zur Bestimmung der Kraft, indem man  $\theta$  mit Hülfe der Gleichung der Bahn fortschafft. Gewöhnlich jedoch wird die Rechnung leichter, wenn man (19) benutzt und nach Elimination von  $\theta$  nach r differentiiert.

Ist R als Funktion von r gegeben, so haben wir in (19) die Differentialgleichung der Bahn. Ist diese integriert, so kann man aus den beiden Gleichungen (18) r und  $\theta$  als Funktionen von t bestimmen.

Wir haben gesehen, dass  $\frac{1}{2}c$  die in der Zeiteinheit beschriebene Fläche bedeutet. Kennt man die  $r = r_0$ 

entsprechende Geschwindigkeit und den Winkel, welchen sie mit  $r_0$  bildet, so kann man c aus (16) bestimmen, nämlich

$$c = v_0 p_0 = r_0 v_0 \sin \alpha. \tag{21}$$

Bei der Behandlung der beiden Gleichungen (18) eliminierten wir dt. Man kann auch  $d\theta$  eliminieren und erhält dann

$$\left(\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right)^2 + \frac{c^2}{\mathbf{r}^2} = -2\int Rd\mathbf{r}; \qquad (22)$$

hierdurch wird r als Funktion von t bestimmt, worauf die erste Gleichung (18)  $\theta$  als Funktion von t liefert.

Nun mögen einige Anwendungen der gefundenen Formeln folgen.

19. Die Bahn ist ein Kegelschnitt und die Kraft gegen einen Brennpunkt gerichtet. Die Polargleichung des Kegelschnittes ist

$$\frac{1}{r}=\frac{1+e\cos\theta}{a(1-e^2)};$$

am leichtesten lässt sich Gleichung (20) benutzen; sie ergiebt, da

$$\frac{d^2\left(\frac{1}{r}\right)}{d\theta^2} = -\frac{e\cos\theta}{a(1-e^2)},$$

dass

$$R = \frac{c^2}{a(1 - e^2)} \cdot \frac{1}{r^2} = \frac{4\pi^2 a^3}{T^2} \cdot \frac{1}{r^2},\tag{23}$$

worin T die Umlaufszeit bedeutet.

20. Die Kraft ist dem Quadrate der Entfernung umgekehrt proportional.

Die Kraft sei  $\frac{\mu}{r^2}$ ; dann hat man (17)

$$v^2 = \frac{2\mu}{r} - k, \tag{24}$$

wo k eine Konstante bedeutet. Dadurch erhält man die

Differentialgleichung der Bahn, und diese nimmt, wenn wir z für  $\frac{1}{r}$  einsetzen, folgende Form an:  $d\theta = \frac{\mp cdz}{\sqrt{-k+2\mu z-c^2z^2}};$ 

$$d\theta = \frac{\mp cdz}{\sqrt{-k + 2\mu z - c^2 z^2}};$$

hier ist + zu nehmen, wenn z wächst, und -, wenn z abnimmt; während  $\theta$  wächst, wird das Vorzeichen verändert, wenn z ein Maximum oder Minimum passiert, und dies findet statt, wenn der Radikand des Divisors Bei der Integration kann die Konstante fortgelassen werden, wenn die Richtung der Axe in passender Weise gewählt wird; dann erhält man

$$\theta = \arccos \frac{c^2 z - \mu}{V \mu^2 - kc^2};$$

da das hieraus bestimmte  $d\theta$  sein Vorzeichen wechseln soll, wenn  $\sin \theta$  sein Vorzeichen wechselt, also wenn  $\cos^2\theta = 1$ , und dieses statfindet, wenn der Radikand oben Null ist, so gilt die gefundene Formel für die ganze Bewegung; wird wieder r eingeführt, so erhält man

$$\frac{1}{r} = \frac{\mu}{c^2} + \frac{\sqrt{\mu^2 - kc^2}}{c^2} \cos \theta;$$

dieses ist die Gleichung eines Kegelschnittes, dessen Brennpunkt zum Pol genommen ist; man hat dann

$$\mu = \frac{c^2}{a(1-e^2)}; \quad \sqrt{1-\frac{kc^2}{\mu^2}} = e.$$
 (25)

Der Kegelschnitt ist also eine Ellipse, Parabel oder Hyperbel, jenachdem k positiv, Null oder negativ ist. Hieraus ersieht man, wenn man den Ausdruck für k (24) betrachtet, dass die Bahn für dieselbe Kraft die Form jedes der drei Kegelschnitte annehmen kann; dies hängt nämlich von der einem beliebigen r entsprechenden absoluten Größe der Geschwindigkeit ab.

21. Das Keplersche Problem. Hierunter versteht man die Aufgabe, die Koordinaten der Planeten durch die Zeit auszudrücken. Man zieht es hierbei vor statt  $\theta$ , der wahren Anomalie, einen anderen Winkel u, die excentrische Anomalie, zu suchen.

Wir denken uns, während der Planet seine Ellipse durchläuft, einen Punkt, welcher einen Kreis über der großen Axe der Ellipse als Durchmesser so durchläuft, daß er und der Planet beständig dieselbe Projektion auf die Axe haben; von dem Punkte ziehen wir eine Linie an den Mittelpunkt, und u ist dann der Winkel, den diese Linie mit der Axe bildet; die positive Richtung der Axe wird gegen das Perihel (den Scheitelpunkt, welcher der Sonne am nächsten liegt) genommen. Man hat dann

$$r = a(1 - e \cos u), \qquad (26)$$

Aus (25) ergiebt sich

$$c^2 = \mu a (1 - e^2); \quad k = \frac{\mu^2}{c^2} (1 - e^2) = \frac{\mu}{a};$$

hierdurch und weil

$$-2\int Rdr = \frac{2\mu}{r} - k = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right),$$

ergiebt sich aus (22):

$$dt = a \sqrt{\frac{a}{\mu}} (1 - e \cos u) du;$$

da wir u = 0 für t = 0 haben, so finden wir hieraus, wenn wir

$$a^8 = \frac{\mu}{n^2}$$

setzen, durch Integration, dass

$$nt = u - e \sin u; \qquad (27)$$

dies ist eine transscendente Gleichung für die Bestim-

mung von u. Aus u findet man r durch (26) und  $\theta$  durch die Gleichung

 $tg \frac{1}{2}\theta = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}}tg \frac{1}{2}u,$ (28)

die sich leicht ableiten läst. Die Geschwindigkeit wird bestimmt durch

$$v^2 = \mu \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right). \tag{29}$$

22. Die Anziehung ist proportional der Entfernung. Für diesen Fall benutzt man am zweckmäsigsten die Komponenten nach den Axen; ist  $\mu^2$  die Anziehung in der Entfernung 1, so hat man

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \mu^2x = 0; \quad \frac{d^2y}{dt^2} + \mu^2y = 0.$$

woraus durch Integration

$$x = A \cos \mu t + B \sin \mu t,$$
  
$$y = C \cos \mu t + D \sin \mu t.$$

Nehmen wir an, für t=0 sei x=a, y=0, und die Geschwindigkeit  $v_0$  sei senkrecht zur x-Axe gerichtet, so zeigen die Ausdrücke für  $\frac{dx}{dt}$  og  $\frac{dy}{dt}$ , daß

$$B=0; \ \mu D=v_0,$$

während die Ausdrücke für x und y ergeben, daß

$$A=a, C=0,$$

so dass die Bewegung bestimmt wird durch

$$x = a \cos \mu t$$
;  $y = \frac{v_0}{\mu} \sin \mu t$ .

Die Elimination von t zeigt, daß die Bahn eine Ellipse ist, deren Mittelpunkt mit dem Anziehungsmittelpunkt zusammenfällt. Wenn  $\mu t$  einen Zuwachs von  $2\pi$  erfährt, so erhalten x und y dieselben Werte wieder, so daß die Zeit eines Umlaufes gleich ist

$$\frac{2\pi}{u}$$
.

#### Anwendungen.

1. Zwei Teilchen werden gleichzeitig von demselben Punkt aus und in derselben Richtung geworfen, aber mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Bestimme die Richtung der Geraden, welche gleichzeitige Lagen der beiden Teilchen verbindet.

In dieser und in den folgenden Aufgaben ist vom Luftwiderstande abzusehen. In 1—5 sind die Teilchen als schwer anzunehmen.

- 2. Mehrere Teilchen werden gleichzeitig von demselben Punkte aus mit Anfangsgeschwindigkeiten geworfen, die in einer Ebene liegen. Zeige, dass alle Teilchen gleichzeitig in einer Ebene liegen und dass die Ebenen, welche verschiedenen Zeiten entsprechen, parallel sind.
- 3. Ein geworfenes Teilchen hat an zwei Punkten seiner Bahn die Geschwindigkeiten  $v_1$  und  $v_2$ . Bestimme den Höhenunterschied der beiden Punkte.
- 4. Von einem Punkte aus werden gleichzeitig mehrere Teilchen mit gleichgroßen Geschwindigkeiten nach verschiedenen Richtungen geworfen. Beweise, daß die Teilchen sich in jedem Augenblick auf einer Kugeloberfläche befinden, deren Mittelpunkt derjenige Punkt ist, in welchem sich ein gleichzeitig frei fallendes Teilchen befindet.
- 5. Die Bahn eines geworfenen Teilchens wird von zwei Parallelen geschnitten. Beweise, das die zwischen den Parallelen abgeschnittenen Bogen in gleichen Zeiten durchlaufen werden.
- 6. Ein Teilchen beschreibt eine Ellipse unter dem Einflusse einer Kraft, die senkrecht zur großen Axe gerichtet ist. Bestimme die Größe der Kraft.

- 7. Ein Teilchen beschreibt eine Cykloide unter dem Einflusse einer Kraft, die parallel zur Basis der Cykloide gerichtet ist. Bestimme die Größe der Kraft.
- 8. Ein Teilchen bewegt sich von einem gegebenen Punkt aus mit der Geschwindigkeit c parallel zu einer gegebenen Geraden und wird gleichzeitig von der gegebenen Geraden mit einer senkrecht zu ihr gerichteten Kraft angezogen, welche dem Kubus der Entfernung umgekehrt proportional ist. Bestimme die Bahn.
- 9. Ein Teilchen beschreibt eine Kreisperipherie; die Kraft ist gegen die Mitte eines gegebenen Radius gerichtet. Bestimme die Kraft und die Geschwindigkeit, wenn a der Radius und T die Umlaufszeit ist.
- 10. Ein Teilchen beschreibt eine Lemniskate; die Kraft ist gegen den Doppelpunkt gerichtet; bestimme deren Größe und die Geschwindigkeit.
- 11. Bestimme die Kraft, wenn die Bahn eine logarithmische Spirale und die Kraft gegen den Pol dieser Spirale gerichtet ist.
- 12. Bestimme die Bahn, wenn die Kraft gegen einen festen Punkt gerichtet und dem Kubus der Entfernung umgekehrt proportional ist.
- 13. Bestimme die Bahn eines Teilchens, wenn die Kraft in jedem Punkte der Größe und Richtung nach durch den Krümmungsradius bestimmt wird.
- 14. Ein Teilchen wird von n festen Centren angezogen; die Anziehung ist der Entfernung proportional und beträgt k in der Entfernung 1. Bestimme die Bewegung.

15. Ein Teilchen wird von einem festen Centrum angezogen; die Kraft ist

$$\frac{k}{r}+\frac{k^2}{2r^3},$$

wo k eine Konstante bedeutet. Für t = 0 ist r = a und die Geschwindigkeit

$$\frac{k}{a\sqrt{2}}$$

senkrecht zum Radiusvektor gerichtet. Bestimme die Bewegung.

16. Für die Kraft bei einer Centralbewegung leite man folgenden Ausdruck ab:

$$R=\frac{c^2}{p^3}\frac{dp}{dr};$$

p ist der Abstand der Tangente von Centrum.

- 17. Ein Teilchen wird von einem festen Punkte nach Newtons Gesetz angezogen. Für einen gegebenen Punkt der Bahn kennt man die absolute Größe der Geschwindigkeit, aber nicht deren Richtung. Unter der Voraussetzung, daß die Bahn eine Ellipse ist, soll die große Axe derselben, sowie der geometrische Ort für den nicht festen Brennpunkt gesucht werden.
- 18. Bestimme die Enveloppe für das in der vorhergehenden Aufgabe angeführte System von Ellipsen.
- 19. Von einem festen Punkte A aus wird AB gleich und parallel der Geschwindigkeit eines Planeten in einem Punkte seiner Bahn gezogen. Bestimme den geometrischen Ort für B (Hodograph der Bahn).
- 20. Bestimme die Geschwindigkeiten der Erde in den Scheitelpunkten der Bahn, wenn e = 0.0168, T =

365,2564 mittlere Sonnentage und wenn die große Halbaxe zu 21 Millionen geographische Meilen gerechnet wird.

21. Beweise, dass bei jeder Bewegung

$$v^2 = \frac{1}{2} \frac{d^2 \cdot r^2}{dt^2} - rR$$

wo r den Radiusvektor (für einen beliebigen Pol) und R die Projektion der Kraft auf r bedeutet.

### DRITTES KAPITEL.

## Bewegung eines gebundenen Punktes.

## Bewegung eines Punktes, der an eine Kurve gebunden ist.

23. Der Punkt läst sich als frei betrachten, wenn wir die Reaktion der Kurve hinzufügen; ist diese N, und bildet sie mit den Axen die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$ , so hat man

$$\frac{d^2x}{dt^2} = X + N\cos\alpha; \quad \frac{d^2y}{dt^2} = Y + N\cos\beta; \quad \frac{d^2z}{dt^2} = Z + N\cos\gamma. \quad (1)$$

Ist die Kurve glatt, so dass sie nur eine normale Reaktion ausübt, so können wir das Princip der lebendigen Kraft benutzen; dadurch erhalten wir

$$\frac{1}{2}d \cdot v^2 = Xdx + Ydy + Zdz; \qquad (2)$$

die Glieder nämlich, welche N enthalten, fallen fort, da N, als normal zur Kurve, keine Arbeit ausführt; dies folgt auch daraus, dass die Gleichung

$$dx \cos \alpha + dy \cos \beta + dz \cos \gamma = 0$$
 ausdrückt, N liege in der Normalebene.

Nun haben wir für die Bestimmung von x, y und z drei gleichzeitige Gleichungen, nämlich (2) nebst den beiden Gleichungen der Kurve. Die Konstanten lassen sich in der Regel dadurch bestimmen, dass man Lage und Geschwindigkeit des Punktes für einen gewissen Zeitpunkt kennt. Ist die rechte Seite von (2) ein vollständiges Differential, so lässt die eine Integration sich gleich ausführen, und die in 7 mit Bezug auf einen freien Punkt gemachten Bemerkungen gelten auch für den gebundenen Punkt.

Ist die Bewegung bestimmt, so kann man den Druck durch die Gleichungen (1) bestimmen oder häufig leichter durch folgende Betrachtung: wenn der Punkt als frei betrachtet wird, so sind die Reaktion der Kurve und die normale Komponente der gegebenen Kräfte die Normalkräfte; diese beiden Kräfte liegen beide in der Normalebene, haben aber in der Regel verschiedene Richtungen; ist aber der Punkt frei, so wissen wir, daß die normale Komponente die Centripetalkraft  $\frac{v^2}{\rho}$  ist. Hieraus folgt also:

Die Centripetalkraft ist die geometrische Summe aus der Normalkraft und der Reaktion der Kurve.

Hierdurch nun bestimmt man leicht die letztere (welche gleich dem Druck des Teilchens auf die Kurve mit entgegengesetztem Vorzeichen ist), wenn erst die Bewegung in der Bahn bestimmt ist.

Einige Anwendungen mögen jetzt folgen.

24. Das einfache Pendel besteht aus einem schweren Punkte, der an einen vertikalen Kreis gebunden ist. Wählen wir die Ebene dieses Kreises zur xz-Ebene, die Richtung der z-Axe entgegengesetzt derjenigen der Schwere, und nehmen wir den niedrigsten Punkt des Kreises zum Anfangspunkt, so wird die Gleichung des Kreises

$$x^2+z^2=2az, (3)$$

wo a den Radius des Kreises oder die Pendellänge bedeutet.

Das Princip der lebendigen Kraft ergiebt:

$$\frac{1}{2}d \cdot v^2 = -gdz$$
 oder  $v^2 = 2g(\dot{h} - z)$ , (4)

wo h die Höhe bezeichnet, welche v=0 entspricht. Da die Geschwindigkeit unabhängig von der Form der Kurve ist und nur abhängig von der Höhe des Punktes, so kann h recht wohl größer als der Durchmesser des Kreises sein.

Setzen wir nun

$$v^2 = \frac{dx^2 + dz^2}{dt^2}$$

und eliminieren dx mit Hülfe der Gleichung des Kreises, so erhalten wir

$$\frac{a^2}{2az-z^2}\left(\frac{dz}{dt}\right)^2=2g(h-z),$$

und daraus

$$dt = \pm \frac{a}{\sqrt{2q}} \frac{dz}{\sqrt{z(2a-z)(h-z)}}, \qquad (5)$$

worin das obere Vorzeichen für die aufsteigende, das untere für die absteigende Bewegung zu nehmen ist.

Wir erhalten also die Zeit durch ein elliptisches Integral ausgedrückt; dieses wird algebraisch für h=2a, nämlich

$$t = \pm \frac{a}{\sqrt{2g}} \int_{\overline{(2a-z).\sqrt{z}}}^{\overline{dz}}; \qquad (6)$$

der Punkt kommt in dem obersten Punkte des Kreises mit der Geschwindigkeit Null an, aber erst nach einer unendlich langen Zeit; denn in der Nähe der oberen Grenze kann man das genannte Integral ersetzen durch

$$\int \frac{dz}{(2a-z)\sqrt{2a}};$$

dieses Integral ist etwas zu klein und logarithmisch unendlich.

Nunmehr gehen wir zu dem allgemeinen Falle über und bestimmen den Druck auf die Kurve (die Spannung des Fadens). Rechnen wir den Radius positiv nach außen, so wird die Centripetalkraft gleich  $-\frac{v^2}{a}$  und die Normalkraft gleich  $g\frac{a-z}{a}$ ; dadurch erhält man für den Druck auf die Kurve

$$N = \frac{v^2 + g(a-z)}{a} = \frac{g}{a}(2h + a - 3z). \tag{7}$$

Ist das Teilchen mit dem Kreismittelpunkt durch einen biegsamen Faden verbunden, so wird dasselbe, wenn die Spannung negativ wird, den Kreis verlassen und sich nach den Gesetzen der Wurfbewegung weiter bewegen.

Ist h>2a, so setzt sich die Bewegung auf dem Kreise beständig in demselben Sinne fort, und zwar ist die Geschwindigkeit ein Minimum in dem höchsten, ein Maximum in dem niedrigsten Punkte des Kreises.

Ist h < 2a, so wird das Pendel hin- und herschwingen, und zwar ändert die Bewegung ihre Richtung für z = h. Unter Schwingungszeit versteht man dann diejenige Zeit, welche der Punkt gebraucht, um von seiner einen größten Höhe bis an die andere zu gelangen. Um diese Zeit, die besondere Bedeutung hat, zu bestimmen, wollen wir lieber Polarkoordinaten benutzen.

Es sei  $\theta$  der Ausschlagswinkel, das heißt der Winkel, durch welchen das Pendel sich von der tiefsten Lage des Teilchens aus bewegt hat, und  $\alpha$  sei der v=0 entsprechenden Ausschlagswinkel; dann hat man

$$v^2 = \left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = a^2 \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2$$

und

$$2g(h-z) = 2ga(\cos\theta - \cos\alpha),$$

so dass das Princip der lebendigen Kraft ergiebt:

$$dt = \pm \sqrt{\frac{a}{2g}} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \alpha}}.$$
 (8)

Wir können hier zunächst eine angenäherte Integration benutzen, die für den Fall gilt, wo der Ausschlag so klein ist, daß man  $\cos \alpha$  und  $\cos \theta$  durch die beiden ersten Glieder der für dieselben geltenden Reihenentwicklungen ersetzen kann. Dadurch erhält man

$$t = \pm \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{\sqrt{a^2 - \theta^2}}^{d\theta} = \sqrt{\frac{a}{g}} \arccos \frac{\theta}{a}, \quad (9)$$

wo die Konstante so bestimmt ist, dass t=0 für  $\theta=0$ .

Setzt man  $\theta = -a$ , so erhält man die gesuchte Schwingungszeit

$$T = \pi \sqrt{\frac{a}{g}}. (10)$$

Hieraus ergiebt sich, dass man für kleine Ausschläge die Schwingungszeit als unabhängig von der Größe des Ausschlages betrachten darf, ein Umstand, der für die Konstruktion von Pendeluhren von Wichtigkeit ist.

In dem allgemeinen Ausdruck (8) setzen wir  $\theta = 2v$ ,  $\alpha = 2\psi$  und erhalten dann

$$t = \pm \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{\sqrt{\sin^2 \phi} - \sin^2 v} dv,$$

oder, wenn wir  $\sin v = \sin \psi \sin \varphi$ ,  $\sin \psi = e$  setzen,

$$t = \pm \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}^{d\varphi},$$

$$T = 2\sqrt{\frac{a}{g}} \int_{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}^{\frac{\pi}{2}}, \qquad (11)$$

wo das Integral das vollständige erste elliptische Integral

ist. Für kleine Werthe von e bedient man sich der Reihenentwicklung; man hat nämlich

$$(1-e^2\sin^2\varphi)^{-\frac{1}{2}}=1+\frac{1}{2}e^2\sin^2\varphi+\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}e^4\sin^4\varphi+\ldots$$

und

$$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2m}\varphi \, d\varphi = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdot (2m-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdot 2m} \, \frac{\pi}{2} \,,$$

wodurch

$$T = \pi \sqrt{\frac{a}{g}} \left[ 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 e^2 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^2 e^4 + \dots \right]. \quad (12)$$

25. Bewegung auf der Cykloide. Wir nehmen an, die Cykloide liege in einer vertikalen Ebene mit der Konkavität nach oben und mit senkrechter Axe. Den Scheitelpunkt wählen wir zum Anfangspunkt und die z-Axe rechnen wir positiv nach oben. Dann ist die Differentialgleichung der Cykloide:

$$\frac{dz}{dx} = \sqrt{\frac{z}{2a-z}},\tag{13}$$

wo a den Radius des rollenden Kreises bedeutet. Für ein an die Kurve gebundenes Teilchen, auf welches die Schwere einwirkt, haben wir

$$v^2 = 2g(h-z),$$

worin h der Wert von z ist, welcher einer Geschwindigkeit Null entspricht. Nun ist

$$ds^2 = dx^2 + dz^2 = \frac{2a}{z}dz^2,$$

mithin

$$v^2 = \frac{ds^2}{dt^2} = \frac{2a}{z} \frac{dz^2}{dt^2} = 2g(h-z),$$

woraus

$$dt = \pm \sqrt{\frac{a}{g}} \frac{dz}{\sqrt{hz - z^2}}; \qquad (14)$$

hier ist das obere Vorzeichen für die aufsteigende, das

untere für die absteigende Bewegung zu nehmen. Durch Integration erhalten wir als für beide Fälle gültig

$$t = \sqrt{\frac{a}{g}} \arccos \frac{2z - h}{h}, \tag{15}$$

wo die Konstante so bestimmt ist, daß t = 0 für z = h. Für z = 0 erhalten wir die halbe Schwingungszeit

$$\frac{1}{2}T = \pi \sqrt{\frac{a}{g}},\tag{16}$$

welche unabhängig von h ist. Das Teilchen braucht also dieselbe Zeit zu einer Schwingung, einerlei von welcher Höhe der Fall beginnt. Die Cykloide heißt desbalb tautochron. Die Schwingungszeit ist dieselbe wie für ein Pendel von der Länge 4a, welches kleine Ausschläge macht. Dies stimmt dazu, daß der Krümmungsradius für den Scheitelpunkt der Cykloide gerade 4a ist, und der Krümmungskreis sehr nahe für eine kurze Strecke mit der Cykloide zusammenfällt.

26. Um zu untersuchen, ob es andere tautochrone Kurven als die Cykloide giebt, nehmen wir die Gleichung

$$\frac{ds}{dt} = -V\overline{2g(h-z)},$$

woraus

$$\frac{1}{2}T = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_{0}^{h} \frac{ds}{dz} \, dz \, ; \qquad (17)$$

hierin bedeutet  $\frac{1}{2}T$  die Zeit, welche das Teilchen braucht, um von z=h, wo die Geschwindigkeit Null ist, bis z=0 zu fallen. Setzen wir  $s=\varphi(z)$ , so können wir  $\varphi$  so bestimmen, daß T konstant wird, oder allgemein so, daß  $\frac{1}{2}T$  eine gegebene Funktion von h wird. Um das zu erreichen multiplicieren wir mit

$$\frac{dh}{\sqrt{\mu-h}},$$

wo  $\mu$  eine Konstante bedeutet, und integrieren von Null bis  $\mu$ . Dadurch erhalten wir

$$\frac{1}{2}\sqrt{2g}\int_{0}^{\mu}\frac{Tdh}{\sqrt{\mu-h}}=\int_{0}^{\mu}\frac{dh}{\sqrt{\mu-h}}\int_{0}^{h}\frac{\varphi'(z)dz}{\sqrt{h-z}}.$$

Setzen wir

$$z = h - y^2$$
 und darauf  $h = \mu - x^2$ ,

so verwandelt sich das Doppelintegral in

setzen wir

 $x=r\cos\theta$ ,  $y=r\sin\theta$ ,  $dxdy=rdrd\theta$ , so wird hieraus

$$4\int_{0}^{\sqrt{\mu}}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\varphi'\left(\mu-r^{2}\right)rdrd\theta\ =\ \pi\left[\varphi\left(\mu\right)-\varphi\left(0\right)\right].$$

Rechnen wir die Bogenlänge von z = 0 an, so haben wir  $\varphi(0) = 0$  und, wenn wir z am Stelle von  $\mu$  setzen,

$$s = \frac{\sqrt{2g}}{2\pi} \int_{0}^{z} \frac{Tdh}{\sqrt{z-h}} \,. \tag{18}$$

Ist T konstant, so erhalten wir, wenn k eine Konstante bedeutet,

$$s = kV\overline{z}$$
:

dies ist eine Differentialgleichung der Cykloide, so dass diese Kurve die einzige Tautochrone ist.

Die Cykloide ist die Brachistochrone, das heist

diejenige Kurve, der ein Punkt folgen mus, um in möglichst kurzer Zeit von einem gegebenen Punkte bis zu einem anderen zu fallen. Die Cykloide erhält eine horizontale Basis, die Konkavität ist nach oben gewendet, und die Spitze liegt im höchsten Punkte.

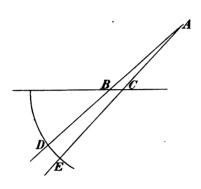

Um diesen Satz zu beweisen, wollen wir erst folgende Aufgabe lösen: AB und AC bilden einen unendlich kleinen Winkel mit einander. Ein Teilchen fällt von der horizontalen Geraden BC an längs irgend einer Kurve.

wie muß dasselbe fallen, um zwischen die beiden Geraden AB und AC in der möglichst kurzen Zeit hindurch zu passieren?

Man sieht leicht, dass der Weg des Teilchens die beiden Geraden orthogonal schneiden muß. Der Weg zwischen den beiden Geraden sei DE; ist AB = l, BD = m, so wird DE in einer Zeit passiert, die, von einem konstanten Faktor abgesehen, gleich ist

$$\frac{l+m}{\sqrt{m}}$$
,

und diese wird ein Minimum für l = m.

Nun wollen wir annehmen, dass ein Teilchen von einem Punkte A nach einem tieser liegenden Punkte B in der möglichst kurzen Zeit fallen soll. Wir betrachten es als einleuchtend, dass der Fall in der durch A und B gelegten Vertikalebene vor sich gehen müsse. Durch die beiden Punkte legen wir eine Cykloide mit der Spitze in

A. mit horizontaler Basis und aufwärts gerichteter Konkavität; teilen wir diese Kurve durch ihre Normalen in unendlich kleine Teile und beachten wir, dass der Krümmungsradius das Doppelte der Normale beträgt, so zeigt die oben gelöste Aufgabe, dass jedes unendlich kleine Stück der Cykloide in kürzerer Zeit passiert wird, als das zwischen denselben beiden Normalen liegende Stück jeder anderen Kurve zwischen A und B. Dadurch ist denn der Satz bewiesen, oder richtiger der folgende allgemeinere Satz: Ein Teilchen, welches von einer gegebenen horizontalen Geraden an in einer Vertikalebene so fallen soll, dass es zwischen zwei in der Ebene liegenden Geraden, deren Schnittpunkt oberhalb der horizontalen liegt, in der möglichst kurzen Zeit hindurchpassiert, muß längs einer Cykloide fallen, die ihre Basis in der gegebenen horizontalen Geraden hat und normal zu den beiden anderen gegebenen Geraden ist.

## Bewegung eines Teilchens, welches an eine Fläche gebunden ist.

27. N ist die Reaktion der Fläche und bildet mit den Axen die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$ ; dann hat man

$$\frac{d^2x}{dt^2} = X + N\cos\alpha; \quad \frac{d^2y}{dt^2} = Y + N\cos\beta;$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} = Z + N\cos\gamma.$$
(1)

Ist N normal zur Fläche, so ist ihre Arbeit gleich Null, und das Princip der lebendigen Kraft ergiebt

$$\frac{1}{2}d \cdot v^2 = Xdx + Ydy + Zdz, \qquad (2)$$

was sich auch aus den obenstehenden Gleichungen ableiten lässt, da

$$\cos a \, dx + \cos \beta \, dy + \cos \gamma \, dz = 0$$

ausdrückt, dass N normal zur Fläche ist.

Wenn eine Kräftefunktion  $\varphi$  existiert, so erhält man durch Integration

$$v^2 - v_0^2 = 2\varphi(x, y, z) - 2\varphi(x_0, y_0, z_0),$$
 (3)

wo  $v_0$  die Geschwindigkeit im Punkte  $(x_0, y_0, z_0)$  bezeichnet. Die Niveaufläche wird dann durch

$$\varphi(x, y, z) = \text{const.} \tag{4}$$

bestimmt.

Wenn keine äußeren Kräfte auf das Teilchen wirken, so bleibt die Geschwindigkeit konstant; da N die einzige wirkende Kraft ist, so muß die oskulierende Ebene der Bahn überall normal zur Fläche sein; die Bahn wird also eine geodätische Kurve.

Ist in der allgemeinen Aufgabe die Bewegung bestimmt, so bestimmt man die Reaktion der Fläche durch die Gleichungen (1) oder dadurch, daß die Centripetalkraft die Resultante ist von der Reaktion der Fläche und derjenigen Komponente der äußeren Kräfte, welche normal zur Bahn gerichtet ist.

28. Das konische Pendel. Wir wollen im besonderen die Bewegung auf einer Umdrehungsfläche um die z-Axe betrachten, wenn die Schwere die einzige äußere Kraft ist. Rechnet man die z-Axe positiv nach oben, so hat man

$$v^2 = 2g(h-z),$$
 (5)

und es entspricht z = h einem v = 0. Projiciert man die Bewegung auf die xy-Ebene, so gehen die wirkenden Kräfte durch den Anfangspunkt, und man kann deshalb

die von der Centralbewegung her bekannte Gleichung

$$xdy - ydx = cdt (6)$$

benutzen; nimmt man hierzu die Gleichung der Fläche:

$$x^2 + y^2 = 2\varphi(z), \tag{7}$$

so hat man die erforderliche Zahl von Gleichungen, um die Bewegung zu bestimmen; schreibt man die Gleichungen in der Form

$$dx^{2} + dy^{2} = 2g(h-z)dt^{2} - dz^{2},$$
  

$$xdy - ydx = cdt,$$
  

$$xdx + ydy = \varphi'(z)dz,$$

und quadriert und addiert die beiden letzten, so erhält man

$$(x^2 + y^2) (dx^2 + dy^2) = c^2 dt^2 + \varphi'^2(z) dz^2;$$

setzt man hierin die Ausdrücke für  $x^2+y^2$  und  $dx^2+dy^2$  ein und bestimmt  $dt^2$ , so erhält man

$$dt^{2} = \frac{2\varphi(z) + \varphi^{\prime 2}(z)}{4g(h-z)\varphi(z) - c^{2}}dz^{2}.$$
 (8)

Im besonderen wollen wir annehmen, dass die Umdrehungsfläche eine Kugel sei mit dem Mittelpunkte im Anfangspunkt, ein Fall, der bei dem konischen Pendel stattfindet; dann ist

$$2\varphi(z) = a^2 - z^2; \quad \varphi'(z) = -z,$$

wodurch

$$dt = \frac{\pm adz}{\sqrt{2g(a^2 - z^2)(h - z) - c^2}}; \qquad (9)$$

das obere Zeichen ist für die aufsteigende, das untere für die absteigende Bewegung zu nehmen. Die Zeit wird also durch ein elliptisches Integral ausgedrückt.

Die Konstante c läßt sich bestimmen, wenn man die Geschwindigkeit für einen gewissen Punkt der Bahn kennt. Die Geschwindigkeit, welche Tangente der Kugel ist, möge  $v_0$  sein; ist  $\alpha_0$  der Winkel, welchen sie mit der Normalen zu der durch das Teilchen gelegten verti-

kalen Diametralebene bildet, so ist  $v_0\cos\alpha_0$  die Komponente der Geschwindigkeit nach der Normale, also in der auf die xy-Ebene projicierten Bewegung die Komponente der Geschwindigkeit, welche senkrecht zum Radiusvektor gerichtet ist; nun wird diese Komponente durch  $r\frac{d\psi}{dt}$  ausgedrückt, wenn  $\psi$  der Winkel des Radiusvektor mit einer festen Geraden in der xy-Ebene ist, und da

$$xdy - ydx = r^2d\psi$$

ist, so wird .

$$r\frac{d\psi}{dt} = \frac{c}{r} = \frac{c}{\sqrt{a^2 - z^2}},$$

mithin

$$c = \sqrt{a^2 - z_0^2} v_0 \cos a_0 , \qquad (10)$$

wo  $z_0$  den der Lage des Teilchens entsprechenden Wert von z bedeutet. Man erhält also

$$c^2 = (a^2 - z_0^2) \cdot 2g (h - z_0) \cos^2 \alpha_0$$

Ist  $\alpha_0 = \frac{\pi}{2}$ , also c = 0, so wird die Bewegung wie beim einfachen Pendel, denn die Geschwindigkeit des Teilchens liegt in der Vertikalebene, und das Teilchen muß also fortfahren sich in dieser Ebene zu bewegen. Ist  $\alpha_0$  nicht gleich  $\frac{\pi}{2}$ , so können wir  $z_0$  ein Maximum oder Minimum von z bezeichnen lassen. Dann muß  $v_0$  senkrecht auf der durch den Punkt gelegten Vertikalebene stehen, folglich  $\alpha_0 = 0$  sein. Dann hat man

$$dt = \pm \frac{a}{\sqrt{2g}} \frac{dz}{\sqrt{(a^2 - z^2)(h - z) - (a^2 - z_0^2)(h - z_0)}}. (11)$$

29. Um ein Maximum oder Minimum für z zu finden, setzen wir den Radikanden des Divisors gleich Null. Dadurch erhalten wir eine kubische Gleichung, deren eine Wurzel  $z_0$  ist; die beiden anderen Wurzeln sind beide reell, wie sich leicht durch Division mittels

 $z-z_0$  und Auflösung der entstehenden quadratischen Gleichung ergiebt. Von den drei Wurzeln muß die eine größer als a sein, denn die linke Seite der Gleichung wird positiv für  $z=\infty$  und, da  $h>z_0$ , negativ für z=a. Da dieser Wert von z keinen Punkten auf der Kugel entspricht, so müssen, da die Wurzelgröße reell sein muß, die beiden anderen Wurzeln Grenzwerte für z sein, so daß das Teilchen beständig zwischen den beiden durch diese Werte bestimmten horizontalen Ebenen schwingt.

Die drei Wurzeln der Gleichung seien  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , und es sei  $\gamma > \beta > \alpha$ . Da der Koefficient von z gleich  $-a^2$  ist, so hat man

$$\gamma a + \gamma \beta + a \beta = -a^2, \tag{12}$$

woraus hervorgeht, dass wenigstens eine von den Wurzeln negativ sein muss, so dass die Bewegung nicht auf der oberen Halbkugel allein vor sich gehen kann. Nun führen wir einen neuen Winkel ein, indem wir

$$\frac{dz}{\sqrt{(\beta-z)(z-a)}} = 2d\varphi$$
 oder  $\sin \varphi = \sqrt{\frac{\beta-z}{\beta-a}}$ 

setzen. Aus (12) folgt:

$$\gamma = -\frac{a^2 + \alpha \beta}{\alpha + \beta},\tag{13}$$

und da  $\gamma$  positiv ist und  $\alpha\beta$  numerisch kleiner als  $\alpha^2$ , so geht hieraus hervor, daß  $\alpha + \beta$  negativ sein muß, so daß die obere der beiden Grenzebenen dem Kugelmittelpunkt näher ist als die untere. Nun erhält man

$$dt = \pm \frac{a}{\sqrt{2g}} \frac{2 d\varphi}{\sqrt{\gamma - z}}, \qquad (14)$$

und daraus ergiebt sich die Zeit für die Bewegung zwischen den beiden Ebenen, nämlich

$$T = \frac{2a}{\sqrt{2g}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{\gamma - z}} \,. \tag{15}$$

Aus dieser Formel erhält man einfache Grenzwerte für T, indem man für z beziehungsweise  $\alpha$  oder  $\beta$  einsetzt.

Führt man die Werte für  $\gamma$  und z ein, so erhält man

$$T = A \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}, \qquad (16)$$

worin

$$A = a\sqrt{\frac{-2(a+\beta)}{a(a^2+2a\beta+\beta^2)}}; \quad e^2 = \frac{\beta^2-a^2}{a^2+2a\beta+\beta^2}. \quad (17)$$

Ist  $\alpha = \beta$ , so geht die Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit auf der unteren Halbkugel vor sich.

30. Zur Berechnung des Winkels  $\phi$  haben wir

$$r^2 d\psi = (a^2 - z^2) d\psi = c dt, \qquad (18)$$

mithin

$$d\psi = \frac{cdt}{a^2 - z^2} = \frac{c}{2a} dt \left( \frac{1}{a+z} + \frac{1}{a-z} \right); \qquad (19)$$

setzt man hierin den Ausdruk für dt ein, so erhält man durch Integration für  $\phi$  eine Summe von zwei elliptischen Integralen der dritten Art.

Es lässt sich beweisen, das  $\psi$  um mehr als  $\frac{\pi}{2}$  variiert, während das Teilchen von der einen Grenzebene zur anderen geht; man hat nämlich

$$c^2 = (a^2 - \beta^2) 2q (h - \beta)$$

aber

$$h-\beta = \alpha + \gamma = -\frac{a^2 - a^2}{a + \beta}$$

und

$$\gamma-\beta=-\frac{a^2+2a\beta+\beta^2}{a+\beta}; \quad \gamma-a=-\frac{a^2+2a\beta+a^2}{a+\beta};$$

da z zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  liegt, so erhält man zwei Grenzwerte für  $d\phi$ , wenn man unter dem Wurzelzeichen für z beziehungsweise  $\alpha$  und  $\beta$  setzt; dadurch erhält man

$$egin{split} d\psi > & \sqrt{rac{(a^2-a^2)\,(a^2-eta^2)}{a^2+2\,aeta+a^2}} \left(rac{darphi}{a+z} + rac{darphi}{a-z}
ight); \ d\psi < & \sqrt{rac{(a^2-a^2)\,(a^2-eta^2)}{a^2+2\,aeta+eta^2}} \left(rac{darphi}{a+z} + rac{darphi}{a-z}
ight). \end{split}$$

Nun ist

$$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{a+z} = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{(a+\beta)\cos^{2}\varphi + (a+a)\sin^{2}\varphi} = \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{(a+\beta)(a+a)}};$$

$$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{a-z} = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{(a-\beta)\cos^{2}\varphi + (a-a)\sin^{2}\varphi} = \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{(a-\beta)(a-a)}};$$

wodurch

$$\psi > \frac{\pi}{2} \frac{V(a+\beta)(a+\alpha) + V(a-\beta)(a-\alpha)}{Va^2 + 2a\beta + a^2};$$

$$\pi V(a+\beta)(a+\alpha) + V(a-\beta)(a-\alpha)$$

$$\psi < \frac{\pi}{2} \frac{\sqrt{(a+\beta)(a+\alpha) + \sqrt{(a-\beta)(a-\alpha)}}}{\sqrt{a^2 + 2\alpha\beta + \beta^2}},$$

oder, wenn man die Brüche quadriert und nachher wieder die Quadratwurzel auszieht,

$$\begin{split} \psi > & \frac{\pi}{2} \sqrt{1 + \frac{a^2 - a^2 + 2\sqrt{(a^2 - a^2)(a^2 - \beta^2)}}{a^2 + 2a\beta + a^2}}; \\ \psi < & \frac{\pi}{2} \sqrt{1 + \frac{a^2 - \beta^2 + 2\sqrt{(a^2 - a^2)(a^2 - \beta^2)}}{a^2 + 2a\beta + \beta^2}}, \end{split}$$

wo die Brüche im Radikanden positiv sind, so daß  $\phi > \frac{\pi}{2}$ .

31. Die Reaktion der Fläche bestimmt man leicht mit Hülfe des in der Kinematik § 34 (S. 45) bewiesenen Satzes. Da der eine Endpunkt des Radius fest ist, so ist v die Geschwindigkeitsdifferenz; die Streckungsbeschleunigung besteht aus zwei Teilen, nämlich — N, herrührend von der Reaktion der Fläche, und —  $\frac{gz}{a}$ , herrührend von der Schwere. Man hat also

$$\frac{v^2}{a} = N + \frac{gz}{a}$$

oder

$$N = \frac{v^2 - gz}{a} = \frac{g}{a}(2h - 3z). \tag{20}$$

Ist das Teilchen an den Mittelpunkt mittels eines Fadens von der Länge a befestigt, so ist N die Spannung dieses Fadens. Das Teilchen wird also, wenn es sich auf der unteren Halbkugel befindet, stets spannend auf den Faden wirken; auf der oberen Halbkugel dagegen kann N negativ werden, und dann wird das Teilchen sich nicht mehr auf der Kugelfläche bewegen, sondern diese verlassen und den Gesetzen der Wurfbewegung folgen.

32. Kleine Schwingungen. Entfernt das Teilchen sich nur wenig von dem tiefsten Punkt der Kugel, so wird die Spannung des Fadens sehr nahe gleich dem Gewicht des Teilchens sein, und man kann annäherungsweise N=g setzen. Dadurch erhält man

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -g\frac{x}{a}; \quad \frac{d^2y}{dt^2} = -g\frac{y}{a};$$

diese Gleichungen haben dieselbe Form, wie die in 22, so dass die Projektion der Bahn auf die xy-Ebene nicht viel von einer Ellipse abweicht. Durch Vergleichung

mit dem in 22 gefundenen Ausdruck ergiebt sich die Umlaufszeit als  $T = 2\pi \sqrt{\frac{a}{a}} \, .$ 

#### Anwendungen.

- 1. Beweise, dass die Cykloide auch dann tautochron ist, wenn die Bewegung in einem Mittel vor sich geht, dessen Widerstand der Geschwindigkeit proportional ist.
- 2. Ein Pendel beschreibt dadurch eine Cykloide (von einer Spitze bis zur anderen), dass ein Faden um die Evolute der Cykloide gewickelt ist. Man bestimme die Winkelgeschwindigkeit des Fadens.
- 3. Ein schwerer Punkt fällt von einem gegebenen Punkte einer in einer Vertikalebene liegenden Kurve an und durchläuft einen beliebigen Bogen dieser Kurve in derselben Zeit, die er gebrauchen würde, um die zugehörige Sehne zu durchlaufen. Zeige, daß die Kurve eine Lemniskate ist.
- 4. Welcher Kurve muß ein schwerer Punkt folgen, um in gleichen Zeiten gleiche Höhen zu durchfallen?
- 5. Eine Kettenlinie mit vertikaler Symmetrieaxe wendet ihre Konkavität nach unten. Ein schwerer Punkt fällt vom höchsten Punkte an auf der äußeren Seite derselben hinunter. Wo verläßt der Punkt die Kurve?
- 6. Bestimme die Bewegung eines Teilchens, das an eine Gerade gebunden ist und von einem außerhalb der Geraden liegenden Punkte nach dem Newtonschen Gesetz angezogen wird.
- 7. Bestimme die Bewegung eines schweren Punktes, der längs einer Schraubenlinie mit vertikaler Axe fällt.

- 8. Zwei schwere Punkte bewegen sich so auf derselben vertikalen Kreisperipherie, daß sie denselben Punkt mit derselben Geschwindigkeit passieren. Bestimme die Enveloppe der Sehne, welche die beiden Punkte verbindet.
- 9. Ein Teilchen ist an eine Cykloide gebunden und bewegt sich auf derselben mit konstantem Druck; bestimme das Gesetz für die Größe der Kraft, wenn die Richtung derselben der Axe der Cykloide parallel ist.
- 10. Ein Teilchen ist an dem einen Ende eines dünnen Fadens befestigt, dessen anderes Ende um einen Kreiscylinder vom Radius a gewickelt ist; das Teilchen erhält eine Geschwindigkeit v, senkrecht zum Faden; dieser bewegt sich in einer Ebene, die senkrecht auf der Axe des Cylinders steht. Wenn das freie Ende des Fadens eine Länge l hat, nach wie langer Zeit ist der ganze Faden um den Cylinder gewickelt?
- 11. Ein schwerer Punkt durchläuft einen vertikalen Kreis, während er durch zwei gleich lange Fäden an zwei Punkte befestigt ist, die auf derselben horizontalen Geraden liegen. Durchschneidet man den einen Faden, während das Teilchen sich an seinem tiefsten Punkte befindet, so beschreibt dieses einen horizontalen Kreis; durchschneidet man den anderen Faden, wenn er horizontal ist, so beschreibt das Teilchen einen vertikalen Kreis, dessen Radius der andere Faden ist und hat gerade so viel Geschwindigkeit, um den obersten Punkt des Kreises zu erreichen; man bestimme die Winkel, welche die beiden Fäden mit der horizontalen Geraden bilden.
  - 12. Ein schwerer Punkt fällt auf der Hypocykloide  $(a-x)^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}.$

Bestimme das Verhältnis zwischen der Zeit, welche erforderlich ist um den Bogen AM zu durchlaufen und derjenigen, die erforderlich ist um die Sehne AM zu durchlaufen, wenn A der Anfangspunkt und M ein beliebiger Kurvenpunkt ist. Im besonderen möge M der Punkt sein, dessen Koordinaten beide gleich a sind. Die y-Axe steht senkrecht.

- 13. In einer Vertikalebene sind ein Kreis und ein Punkt gegeben. Welcher geraden Linie muß ein schwerer Punkt folgen, um in möglichst kurzer Zeit von dem gegebenen Punkt bis an die Kreisperipherie zu fallen?
- 14. Bestimme die Schwingungszeit für kleine Schwingungen eines schweren Punktes, der an eine Parabel mit vertikaler Axe gebunden ist.
- 15. Ein schweres Teilchen von der Masse m fällt auf der Kardioide

$$r = 2a(1 + \cos \theta),$$

die in einer Vertikalebene liegt und deren Polaraxe horizontal ist. Die Geschwindigkeit ist Null für  $\theta = 0$ . Man bestimme den Druck.

- 16. Ein schwerer Punkt ist an einen glatten Cylinder mit vertikaler Erzeugenden gebunden. Wie erscheint die Bahn des Punktes, wenn der Cylindermantel abgewickelt wird?
- 17. Ein schwerer Punkt ist an eine Umdrehungsfläche mit vertikaler Axe gebunden. Derselbe erhält an einem beliebigen Punkte eine gegebene horizontale Geschwindigkeit und bewegt sich dann auf dem Parallelkreise. Bestimme die Meridiankurve.

### VIERTES KAPITEL.

# Algemeine Grundsätze für die Bewegung zusammengesetzter Systeme.

### D'Alemberts Princip.

33. Wir wollen ein System von materiellen Teilchen betrachten, das sich in Bewegung befindet. Die Teilchen können frei, oder auf beliebige Arten mit einander verbunden sein; sie können unter der Einwirkung äußerer Kräfte stehen, aber sie können zugleich durch Druck, Spannungen, gegenseitige Anziehung u. s. w. auf einander einwirken.

Ein beliebiges Teilchen des Systems möge die Masse m und die Koordinaten x, y, z haben. Diejenige Kraft, welche dem Teilchen, wenn es frei wäre, die wirklich stattfindende Bewegung erteilen würde, ist die Resultante aller sowohl äußeren wie inneren Kräfte (hierzu Spannungen, Druck u. s. w. gerechnet), welche auf das Teilchen wirken und hat die Komponenten

$$m\frac{d^2x}{dt^2}$$
,  $m\frac{d^2y}{dt^2}$ ,  $m\frac{d^2z}{dt^2}$ ;

fügt man diese Kräfte (die Effektivkräfte) mit entgegengesetzten Vorzeichen zu denen hinzu, welche wirklich auf das Teilchen wirken, so erhält man ein System von im Gleichgewicht befindlichen Kräften. Dies gilt in jedem Augenblik für alle Teilchen; betrachtet man aber das ganze System auf einmal, so wird das Gleichgewicht nicht gestört, wenn alle von den Verbindungen herrührenden inneren Kräfte entfernt werden, da diese, dem Princip von Aktion und Reaktion zufolge, paarweise gleich groß und entgegengesetzt sind. Bezeichnet man durch X, Y, Z die Summe der Komponenten der nicht von den Verbindungen herrührenden Kräfte, welche auf m wirken, so erhält die Resultante der aus den Verbindungen herrührenden Kräfte, welche auf m wirken, die Komponenten

$$X-m\frac{d^2x}{dt^2}$$
,  $Y-m\frac{d^2y}{dt^2}$ ,  $Z-m\frac{d^2z}{dt^2}$ ;

diese Kraft und die analogen werden mit einer nicht ganz glücklich gewählten Bezeichnung die verlorenen Kräfte genannt. Nun lässt sich d'Alemberts Princip folgendermassen ausdrücken:

Während der Bewegung eines beliebigen Systems halten die verlorenen Kräfte sich in jedem Augenblick durch die Verbindungen im Gleichgewicht.

Hierdurch ist das allgemeine dynamische Problem in ein statisches verwandelt; wir können also die in der Statik gefundenen Gleichgewichtsbedingungen benutzen, um aus dem allgemeinen Princip speciellere Principien von großer Wichtigkeit zu entwickeln. Dazu benutzen wir im besonderen die sechs Gleichgewichtsbedingungen, die für Kräfte gelten, welche an einem Systeme von fest verbundenen Punkten angreifen, sowie das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten. Wir ziehen es jedoch vor in beiden Fällen diejenigen Systeme von Kräften zum Ausgangspunkt zu nehmen, welche das Gleichgewicht

für jedes einzelne Teilchen herstellten. Für das Teilchen m war dies die Kraft mit den Komponenten

$$X-m\frac{d^2x}{dt^2}$$
,  $Y-m\frac{d^2y}{dt^2}$ ,  $Z-m\frac{d^2z}{dt^2}$ 

von denen jede für sich genommen Null ist, wenn wir mit X, Y, Z die Komponenten der ganzen auf m wirkenden Kraft bezeichnen.

#### Bewegung des Schwerpunktes.

34. Projiciert man alle genannten Systeme von im Gleichgewicht befindlichen Kräften auf eine beliebige Gerade, so kann man alle inneren Kräfte vernachlässigen, da diese, und deshalb auch ihre Projektionen, paarweise gleich groß und entgegengesetzt sind. Wenn jetzt X, Y und Z nur die Komponenten der äußeren Kräfte bezeichnen, so erhält man, wenn die Summation auf alle Massenteilchen des Systems ausgedehnt wird,

$$\Sigma m \frac{d^2 x}{dt^2} = \Sigma X; \quad \Sigma m \frac{d^2 y}{dt^2} = \Sigma Y; \quad \Sigma m \frac{d^2 z}{dt^2} = \Sigma Z. \quad (1)$$

Beachtet man nun, dass  $m\frac{dx}{dt}$  die Projektion der Bewegungsgröße auf die x-Axe ist, so dass  $m\frac{d^2x}{dt^2}dt$  den Zuwachs darstellt, den diese Projektion in der Zeit dt erfährt, sowie dass Xdt eben die Bewegungsgröße ist, welche die Kraft X in der Zeit dt mitteilt, so sieht man, dass die gefundenen Gleichungen, nachdem sie mit dt multipliciert sind, ausdrücken:

Der ganze geometrische Zuwachs an Bewegungsgröße, welchen das System in einem Zeitelement erfährt, ist genau gleich der in diesem Zeitelement von den äußeren Kräften entwikkelten Bewegungsgröße.

35. Diesem Satze kann man eine andere, besonders übersichtliche Form geben. Denken wir uns in einem beliebigen Augenblick alle Teilchen fest mit einander verbunden, so wird der Schwerpunkt des Systems, wenn die Gesamtmasse *M* ist, bestimmt durch die Gleichungen

$$Mx_1 = \Sigma mx$$
;  $My_1 = \Sigma my$ ;  $Mz_1 = \Sigma mz$ .

Differentiiert man diese Gleichungen zweimal mit Bezug auf die Zeit, so erhält man

$$M\frac{d^2x_1}{dt^2} = \Sigma m\frac{d^2x}{dt^2} \tag{2}$$

und die analogen; dadurch verwandeln sich die Gleichungen (1) in

$$M\frac{d^2x_1}{dt^2} = \Sigma X; M\frac{d^2y_1}{dt^2} = \Sigma Y; M\frac{d^2z_1}{dt^2} = \Sigma Z;$$
 (3)

diese Gleichungen sind identisch mit denjenigen, welche die Bewegung des Schwerpunktes bestimmen würden, wenn man sich die Masse des ganzen Systems in diesem Punkte vereinigt, und alle äußeren Kräfte parallel mit sich bis an diesen verlegt dächte. Es ergiebt sich also:

Der Schwerpunkt eines Systems von Teilchen bewegt sich so, als ob er die Masse des ganzen Systems enthielte und als ob in ihm alle parallel mit sich verschobenen äußeren Kräfte angriffen.

Im besonderen folgt hieraus das sogenannte Princip der Erhaltung der Bewegung des Schwerpunktes:

Der Schwerpunkt eines Systems, auf welches nur innere Kräfte wirken, bewegt sich nach dem Gesetz der Beharrung.

Wenn auf das System nur äußere Kräfte wirken, deren Projektionen auf irgend eine Gerade oder Ebene Null zur Summe haben, so ergiebt sich leicht, dass die Projektion des Schwerpunktes auf diese Gerade oder Ebene sich nach dem Gesetz der Beharrung bewegt.

Bevor wir weiter gehen, wollen wir das entwickelte Princip auf einige Fälle anwenden.

- 1. Wenn ein Mann über einen Graben springt, so kann er, wenn vom Luftwiderstande abgesehen wird, von dem Augenblick an, wo er den Erdboden verlassen hat, die Bewegung seines Schwerpunktes nicht mehr beeinflussen. Dieser wird den Gesetzen der Wurfbewegung folgen, einerlei welche Bewegungen der Mann in der Luft ausführen mag.
- 2. Ein Mann, der auf einer vollkommen glatten Eisfläche steht, kann seinem Schwerpunkte nur Bewegungen in der Vertikalen erteilen und kann deshalb seinen Platz nicht verlassen. Auf der Erde macht der Reibungswiderstand es uns möglich die horizontale Kraft hervorzubringen, die uns vorwärts bewegt, während wir gleichzeitig den Erdboden etwas zurückdrücken, so dass der Schwerpunkt für alle bewegten Teile in seiner Lage bleibt.
- 3. Wird eine Kanone abgeschossen, so erfährt dieselbe einen Rückstoß, die Granate fliegt davon und explodiert; ihre Splitter fliegen nach allen Seiten, die Luft wird in Bewegung gesetzt u. s. w., aber der Schwerpunkt für alle bewegten Teile ändert seine Lage nicht. Daß hierbei feste Körper in luftförmige übergehen, ändert nichts an der Gültigkeit des Satzes, denn auch hierbei treten nur innere, paarweise entgegengesetzte Kräfte auf.

Wir haben hier von der Schwere abgesehen; nehmen wir aber Rücksicht auf dieselbe und betrachten wir die Erde als fest, so sehen wir, daß der Schwerpunkt in Wirklichkeit dem Gesetze für die Bewegung beim freien Fall folgt, jedoch mit einer geringeren Beschleunigung. Diese muß sich zu g verhalten wie die Masse des Geschosses zur Gesamtmasse, da die Wirkung der Schwere auf die Kanone durch die Reaktion der Unterlage aufgehoben wird.

- 4. Ein Mann sitzt hinten in einem Boot und hat ein Segel aufgespannt quer zum Boot; denken wir uns, daß er Lungen besäße, mit denen er einen Orkan hervorbringen könnte, so würde er durch Blasen auf das Segel nur dann das Boot vorwärts treiben, wenn er so stark bliese, daß die Reaktion ihn selbst hinten aus dem Boot würfe. Will er sich vorwärts bewegen, so muß er sich umdrehen und in die Luft hinaus blasen; da er hierdurch den Schwerpunkt der Luftmasse zurücktreibt, bewegt sich das Boot vorwärts.
- 5. Das Princip scheint der Erfahrung zu widerstreiten, dass man, wenn man in einem leichten Wagen sitzt, diesen dadurch vorwärts bewegen kann, dass man sich nach vorn wirft und mit einen plötzlichen Ruck innehält. Wir wollen deshalb genauer untersuchen, was hier vorgeht.

Um den Körper zu bewegen, müssen wir die Füsse gegen den Wagen stemmen; dadurch suchen wir den Wagen zurückzutreiben, und wenn der Reibungswiderstand verschwindend ist, wird der Wagen sich in Wirklichkeit so zurückbewegen, daß der gemeinsame Schwerpunkt für den Wagen und die Person in seiner Lage bleibt. Ist der Reibungswiderstand dagegen hinreichend groß, so wird der Wagen nicht zurückgehen, sondern auf Grund einer durch den Reibungswiderstand hervorgerufenen Spannung die Unterlage etwas zurücktreiben; dies muß also mitberücksichtigt werden, wenn das Princip angewandt werden soll. Nun hält die

Bewegung der Person inne durch einen Stoß gegen den Wagen; dieser empfängt dadurch plötzlich den größten Teil der Bewegungsgröße, welche die Person nach und nach durch ihre Bewegung nach vorn entwickelt hat. Die dadurch auf den Wagen wirkende Kraft ist stark genug, um im Verein mit der Spannung der Unterlage, die wie eine zurückschlagende Feder wirkt, den Reibungswiderstand zu überwinden, und der Wagen bewegt sich vorwärts. Die Unterlage bewegt sich jedoch nicht mit: dadurch daß diese zurückgetrieben wurde, ist der Wagen vorwärts gekommen; der gemeinsame Schwerpunkt hat seine Lage nicht verändert.

### Das Princip der Flächen.

36. Wir kehren nun zurück zu den an den Teilchen des Systemes angebrachten, im Gleichgewicht befindlichen Kräftesystemen, um auszudrücken, daß die Momentensumme der vereinigten Systeme mit Bezug auf eine beliebige Gerade Null ist. Auch hier können wir alle inneren Kräfte vernachlässigen, da zwei gleich große und entgegengesetzte, in derselben Geraden wirkende Kräfte gleich große und entgegengesetzte Momente mit Bezug auf eine beliebige Gerade haben.

Wir erhalten also, wenn X, Y und Z wiederum nur die Komponenten der äußeren Kräfte bezeichnen, und wenn wir die Momentensummen mit Bezug auf die Axen nehmen,

$$\Sigma m \left( y \frac{d^2 z}{dt^2} - z \frac{d^2 y}{dt^2} \right) = \Sigma (y Z - z Y),$$

$$\Sigma m \left( z \frac{d^2 x}{dt^2} - x \frac{d^2 z}{dt^2} \right) = \Sigma (z X - x Z),$$

$$\Sigma m \left( x \frac{d^2 y}{dt^2} - y \frac{d^2 x}{dt^2} \right) = \Sigma (x Y - y X).$$
(4)

Nach Multiplikation mit dt drücken diese Gleichungen aus:

Der Zuwachs, welchen die Momentensumme der Bewegungsgrößen mit Bezug auf eine beliebige Gerade in der Zeit dt erfährt, ist gleich der in derselben Zeit von den äußeren Kräften entwickelten Momentensumme.

Wir haben früher die Bezeichnungen «geometrische» und «statische» Summe ohne Unterschied gebraucht; indessen kann es zweckmäsig sein zwischen den beiden zu unterscheiden; wir wollen also unter der geometrischen Summe eines Systems von Kräften die Resultante der an denselben Punkt verlegten Kräfte verstehen, unter der statischen Summe aber diese Resultante in Verbindung mit dem bei der Verlegung hinzugekommenen Kräftepaar. Der obenstehende Satz zeigt dann in Verbindung mit dem Satze in 34, wenn die Bewegungsgrößen als Kräfte aufgefast werden:

Der Zuwachs, welchen die statische Summe der Bewegungsgrößen im Zeitelement erfährt, ist genau gleich der statischen Summe der von den äußeren Kräften im Zeitelemente entwikkelten Bewegungsgrößen.

In dem besonderen Falle, wo keine äußeren Kräfte wirken, haben wir hier das Princip von der Erhaltung der statischen Summe der Bewegungsgrößen; dies bringt natürlich mit sich, daß die dem Systeme von Bewegungsgrößen entsprechende Centralaxe (Statik, 53) nicht verändert wird.

37. Nun wollen wir im besonderen den Fall betrachten, wo entweder keine äußeren Kräfte wirken, oder

alle äußeren Kräfte gegen denselben Punkt gerichtet sind; diesen denken wir uns dann zum Anfangspunkt genommen, so daß wir nur die Momentensummen mit Bezug auf die durch diesen Punkt gehenden Axen betrachten. Die Glieder auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens fallen dann fort, und dadurch gelingt es uns, den Satz in einer besonders einfachen Form auszudrücken.

Die drei Gleichungen

$$\Sigma m \left( y \frac{d^2 z}{dt^2} - z \frac{d^2 y}{dt^2} \right) = 0; \quad \Sigma m \left( z \frac{d^2 x}{dt^2} - x \frac{d^2 z}{dt^2} \right) = 0;$$

$$\Sigma m \left( x \frac{d^2 y}{dt^2} - y \frac{d^2 x}{dt^2} \right) = 0$$
(5)

lassen sich nach Multiplikation mit dt sofort integrieren und ergeben dann:

$$\sum m (ydz - zdy) = c_1 dt; \quad \sum m (zdx - xdz) = c_2 dt; .$$

$$\sum m (xdy - ydx) = c_3 dt.$$
(6)

Beachten wir hier, das die Größen in den Klammern das Doppelte der Flächenelemente sind, welche die Projektionen des Radiusvektor auf die Koordinatenebenen beschreiben, so können wir den Satz auf zwei Arten ausdrücken. Entweder:

Gehen alle auf ein System wirkenden äußeren Kräfte durch denselben Punkt, so ist die Summe der Momente der Bewegungsgrößen mit Bezug auf jede durch diesen Punkt gehende Gerade während der ganzen Bewegung konstant.

Oder in einer anderen Form:

Wenn man die Flächen, welche die vom Punkte an alle Teilchen gezogenen Radienvektoren beschreiben, auf eine beliebige Ebene projiciert und einzeln mit der Masse des betreffenden Teilchens multipliciert, so ist die erhaltene Summe der angewandten Zeit proportional.

Bezeichnet man die Summen, welche durch Projektion auf die Koordinatenebenen entstehen, mit  $F_x$ ,  $F_y$  und  $F_z$ , so hat man, wenn die Flächen von der Lage aus, welche das System für t=0 einnimmt, gemessen werden,

$$F_x = \frac{1}{2}c_1t; \quad F_y = \frac{1}{2}c_2t; \quad F_z = \frac{1}{2}c_3t.$$
 (7)

Projiciert man auf ähnliche Weise auf eine beliebige Ebene, deren Normale mit den Axen die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ bildet, so erhält man für die Projektion F:

$$2dF = (c_1 \cos \alpha + c_2 \cos \beta + c_3 \cos \gamma) dt,$$

woraus  $F = \frac{1}{2} \left( c_1 \cos \alpha + c_2 \cos \beta + c_3 \cos \gamma \right) t. \tag{8}$ 

Bestimmt man eine durch den Anfangspunkt gehende Ebene derartig, das die Richtungscosinus ihrer Normale proportional zu  $c_1$ ,  $c_2$  und  $c_3$  sind, und nennt man die entsprechenden Winkel  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ , so hat man

 $F = \frac{1}{2} (\cos \alpha \cos \alpha_1 + \cos \beta \cos \beta_1 + \cos \gamma \cos \gamma_1) \sqrt{c_1^2 + c_2^2 + c_3^2} \cdot t;$  da die Größe in der Klammer den Cosinus des Winkels der beiden Ebenen ausdrückt, so erreicht dieselbe ihren Maximalwert 1, wenn die beiden Ebenen zusammenfallen. Die Ebene, welche die Gleichung

$$c_1 x + c_2 y + c_3 z = 0 (9)$$

hat, besitzt also die Eigenschaft, dass die obengenannte Summe bei der Projektion auf diese Ebene ihren möglichst großen Wert erhält. Da die Gleichung die Zeit nicht enthält, so ist die Ebene fest; sie heißt die invariable Ebene. Eine solche muß es z. B. für unser Planetensystem geben, und diese muß sich benutzen lassen um alte Beobachtungen zu kontrolieren.

Hätten wir die erste Form des Satzes benutzt, so wären wir auf ähnliche Weise zu dem Resultat gekommen, dass die auf der invariablen Ebene in dem sesten Punkte errichtete Normale von allen durch diesen Punkt gehenden Geraden diejenige sei, für welche die konstante Momentensumme der Bewegungsgrößen ein Maximum ist. Dieses Maximum bestimmt nach Größe und Richtung das resultierende Kräftepaar, welches wir erhalten, wenn wir die Bewegungsgrößen als Kräfte behandeln und alle an den sesten Punkt verlegen; der Satz kann deshalb auch das Princip der Erhaltung des resultierenden Kräftepaares genannt werden.

Nun wollen wir einige Anwendungen betrachten, die namentlich zur Erläuterung des Princips von der Erhaltung des Kräftepaares dienen mögen.

- 1. Wir sahen, dass ein Mann, der auf einer vollkommen glatten Ebene steht, seinen Schwerpunkt nicht aus der Senkrechten herausbringen kann. Es ergiebt sich nun leicht, dass er auch nicht imstande ist, sich um die Senkrechte zu drehen; er kann wohl z. B. den Kopf drehen, aber dann dreht sich der Körper im entgegengesetzten Sinne, denn die Momentensumme mit Bezug auf die Senkrechte muß dauernd Null sein. Wenn wir auf dem Erdboden stehend den Oberkörper drehen können, so geschieht das, weil wir wegen des Reibungswiderstandes die Unterlage nach der entgegengesetzten Seite drehen.
- 2. Könnte ein Heer, welches beständig am Äquator um die Erde herummarschierte, die Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde verändern? Man sieht leicht, daß die Antwort verneinend ausfallen muß. Solange das Heer marschiert, ist die Umdrehungsgeschwindigkeit verändert

(wenn wir das Heer nicht mit zur Erde rechnen); sobald es aber Halt macht, tritt die alte Umdrehungsgeschwindigkeit wieder ein. Wird das Moment der Bewegungsgröße des Heeres mit Bezug auf die Erdaxe mit berücksichtigt, so wird die Momentensumme in keinem Augenblick verändert.

- 3. Wenn ein Gymnastiker abspringt, um einen Salto mortale auszuführen, so verläßt er erst mit den Füßen den Erdboden, wenn sein Schwerpunkt sich etwas vor seinen Füßen befindet. Dadurch erteilt er seinem Körper eine Rotation, und die Winkelgeschwindigkeit dieser vergrösfert er dadurch, daß er seinen Körper stark zusammenzieht. Wenn nämlich die Massenteilchen der Rotationsaxe näher gebracht werden, so müssen die Geschwindigkeiten vergrößert werden, damit die Momentensumme unverändert bleibt.
- 4. Eine Person, welche schaukelt, vermehrt ihre Geschwindigkeit, wenn sie sich bei der absteigenden Bewegung von der Umdrehungsaxe entfernt, bei der aufsteigenden sich derselben nähert. Die Schwere vermehrt dadurch nämlich das Moment mit Bezug auf die Axe mehr bei der absteigenden Bewegung, als sie dasselbe bei der aufsteigenden Bewegung vermindert.
- 5. Wenn ein Seiltänzer im Begriff ist nach der einen Seite zu fallen, so bringt er eine entgegengesetzte Rotation durch eine Drehung der Balancierstange hervor. Der Grund dafür, daß er dies kann, liegt in dem Reibungswiderstande des Seiles; wäre das Seil glatt, so würde eine Drehung der Stange seine Füße von demselben entfernen.
- 6. Die Schwere vermag nicht die Rotation eines Körpers um eine durch den Schwerpunkt gehende Axe

zu verändern. Die von der Schwere herrührende Momentensumme ist nämlich das Moment von dem im Schwerpunkte angebracht gedachten Gewicht des Körpers.

#### Instantane Kräfte oder Stoßkräfte.

38. Wir haben gesehen, dass der statische Zuwachs der Bewegungsgröße eines Körpers von den äußeren Kräften herrührt, die auf den Körper gewirkt haben. In der Regel sind diese Kräfte so beschaffen, dass sie einer merkbaren Zeit bedürfen, um eine merkbare Veränderung der Bewegungsgröße hervorzubringen. Häufig trifft man indessen auf Kräfte, die nur während einer sehr kurzen Zeit wirken, die aber so groß sind, das sie in dieser kurzen Zeit dem Körper eine merkbare Bewegungsgröße mitteilen können. Solche Kräfte nennt man instantane Kräfte oder Stoßkräfte.

Natürlich geht in Wirklichkeit eine Stoßwirkung in einer endlichen Zeit vor sich, aber diese Zeit ist so klein, daß wir sie vernachlässigen können, um so mehr als wir in der Regel nicht wissen, wie die Kraft in dieser kurzen Zeit gewirkt hat; wir wissen nur, daß der gestoßene Körper plötzlich eine gewisse Bewegungsgröße empfangen hat, und eben diese Bewegungsgröße benutzen wir dann als Maß für die Stoßkraft.

Um dies analytisch auszudrücken, wollen wir annehmen, dass die große Kraft die Komponenten X, Y, Z habe und von t=0 bis  $t=\theta$  wirke, wo  $\theta$  sehr klein ist; in der unendlich kleinen Zeit dt teilt diese Kraft dem Körper eine Bewegungsgröße mit, deren Komponenten

Xdt, Ydt, Zdt

sind, so dass die in der Zeit  $\theta$  mitgeteilte Bewegungsgröße die Komponenten

$$\int_0^\theta Xdt, \quad \int_0^\theta Ydt, \quad \int_0^\theta Zdt$$

hat; diese Größen nennen wir die Komponenten der Stoßkraft. X, Y und Z selbst kennen wir nicht; wir können uns wohl vorstellen, daß sie im Verlauf der kurzen Zeit, welche der Stoß währt, anfänglich stark wachsen und darauf stark abnehmen müssen; aber die nähere Bestimmung ihrer Größe muß von den Veränderungen abhängen, welche während der Dauer des Stoßes im Inneren der zusammenstossenden Körper stattfinden, ist also abhängig von dem physischen Zustande des Körpers. Das einzige, was wir über diese Kräfte im allgemeinen sagen können, ist das, daß Aktion und Reaktion beständig gleich groß und entgegengesetzt sein müssen, so daß das allgemeine Princip der Erhaltung der Bewegungsgrößen auch hier gelten muß, wenn wir den stoßenden und den gestoßenen Körper zusammen betrachten. Hierdurch also, und nicht durch Ausführung der Integrationen, müssen wir die obenstehenden Integrale zu bestimmen suchen.

Obgleich also in Wirklichkeit die Veränderung der Bewegungsgröße kontinuierlich in der Zeit  $\theta$  vor sich geht, pflegt man dennoch, da  $\theta$  in der Regel ein sehr kleiner Bruchteil einer Sekunde ist, die Veränderung als plötzlich vorgegangen zu betrachten; daraus folgt, daß man während der Dauer des Stoßes die Körper als unbeweglich, die Koordinaten also als konstant betrachten muß, und daß man folglich von der möglichen gleichzeitigen Wirkung von Kräften, die nicht Stoßkräfte sind,

abzusehen hat, da diese in der verschwindenden Zeit nur eine verschwindende Bewegungsgröße mitteilen können.

Später kommen wir wieder auf den Stofs zurück; ein Beispiel wollen wir jedoch schon hier anführen. Zwei Teilchen mit den Massen m und  $m_1$  mögen in einem Punkte A zusammenstoßen, und AB und AC seien die Bewegungsgrößen im Augenblicke des Zusammenstoßes. Wir nehmen an, daß die Teilchen sich nach dem Stoße vereinigt weiter bewegen (wie zwei weiche Thonkugeln). Die vereinigten Teilchen werden dann nach dem Stoße ihre Bewegung mit einer Bewegungsgröße AD fortsetzen, welche die Resultante von AB und AC ist. Dadurch ist, weil die Masse  $m+m_1$  beträgt, sowohl Richtung wie Geschwindigkeit bestimmt. Die Bewegungsgröße welche m durch den Stoß vom  $m_1$  empfangen hat, beträgt, wenn + und - geometrische Addition und Subtraktion bedeuten,

$$\frac{m}{m+m_1}AD - AB = \frac{m}{m+m_1}(AB + AC) - AB$$
$$= \frac{mAC - m_1AB}{m+m_1}.$$

Dies Resultat giebt uns Veranlassung auf einen wesentlichen Unterschied zwischen allgemeinen Kräften und denjenigen, welche wir Stoßkräfte genannt haben, aufmerksam zu machen. Die ersteren sind im allgemeinen den Massen, auf die sie wirken, proportional, und unabhängig von der Verbindung eines angegriffenen Massenteilchens mit anderen Massenteilchen. Das gilt aber nicht für Stoßkräfte. Eine Masse m mit der Geschwindigkeit v kann Sitz eine Stoßkraft von der Größe mv sein; das kann sie aber nur sein, wenn der Stoß unter solchen Umständen vor sich geht, daß die stoßende

Masse ihre ganze Bewegungsgröße abgiebt, nach dem Stoße also in Ruhe ist; sie kann sogar wie eine Stoßskraft wirken, die größer als mv ist, da sie nach dem Stoße zurückspringen kann. Wir können nicht einmal sagen, daß der Stoße proportional der stoßenden Masse sei; das ergiebt sich leicht aus dem oben gefundenen Ausdruck für die beim Stoße abgegebene Bewegungsgröße, der genau Größe und Richtung des Stoßes angiebt, den m von  $m_1$  empfangen hat, während derselbe Ausdruck mit entgegengesetztem Vorzeichen den Stoß angiebt, den  $m_1$  von m empfangen hat.

Bei den obenstehenden Betrachtungen haben wir uns im besonderen die Stoßkräfte als einzelne Kräfte gedacht; indessen steht der Annahme nichts im Wege, daß der Bewegungszustand eines Körpers sich plötzlich so verändern kann, daß die Zunahmen der Bewegungsgrößen keine einzelne Resultante haben.

### Lebendige Kraft und Arbeit.

39. Indem wir nun dazu übergehen das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten anzuwenden, wollen wir zunächst die auf die einzelnen Teilchen wirkenden Systeme von Kräften als im Gleichgewicht befindlich betrachten; die Summe der virtuellen Momente wird dann für alle Verschiebungen gleich Null sein; jedoch beschränken wir uns darauf solche Verschiebungen vorzunehmen, welche zu den gegebenen Bedingungen stimmen; dann können wir nämlich die Kräfte außer Acht lassen, welche bei diesen Verschiebungen keine Arbeit ausführen; hierzu gehören die äußeren Kräfte, welche von der normalen Reaktion fester Flächen oder

Kurven herrühren, und solche inneren Kräfte, welche paarweise gleich groß und entgegengesetzt sind und auf Teilchen wirken, deren Abstände sich nicht verändern. Haben wir dagegen solche inneren Kräfte, die zwar als Aktion und Reaktion auftreten, aber paarweise Angriffspunkte mit veränderlichem Abstande besitzen (gegenseitige Anziehung zwischen zwei Teilchen, Spannung elastischer Fäden u. s. w.), so wissen wir von der Statik her, daß ein solches Paar, dessen Angriffspunkte den Abstand l haben, zusammen ein virtuelles Moment erhalten (eine Arbeit ausführen), welches gleich

#### $T\lambda$

ist, worin T die Größe der Anziehung oder Spannung bedeutet, positiv oder negativ gerechnet, jenachdem die entgegengesetzten Kräfte die Entfernung l zu vergrößern oder zu verkleinern bestrebt sind.

Wir haben also, wenn die Summation auf alle Massenteilchen ausgedehnt wird,

$$\mathcal{E}\left[\left(X-m\frac{d^2x}{dt^2}\right)\delta x + \left(Y-m\frac{d^2y}{dt^2}\right)\delta y + \left(Z-m\frac{d^2z}{dt^2}\right)\delta z\right] = 0. \quad (10)$$

Es ist hier wohl zu beachten, daß diese Gleichung in jedem Augenblick während der Bewegung gilt; dies ist so zu verstehen, daß, wenn wir uns in einem beliebigen Augenblick die Bewegung eingestellt denken und die genannten Kräfte in diesem Augenblick betrachten, Gleichgewicht stattfindet. Die Verschiebungen sind also solche, welche in dem Augenblick, wo die Bewegung aufhört, zu den gegebenen Bedingungen, so wie sie jetzt sind, stimmen. Dies hat namentlich in dem Falle Bedeutung, wo die Zeit explicit in den Bedingungsgleichungen vorkommt. In diesen erhält also t in dem betrachteten Augenblick einen gewissen

konstanten Wert, und dieser verändert sich nicht, wenn wir den Teilchen ihre virtuellen Verschiebungen erteilen; da das Verhältnis dieser durch Differentiation der Bedingungsgleichungen bestimmt wird, so ist t bei dieser Differentiation als konstant zu betrachten.

Beispielsweise wollen wir ein Teilchen betrachten, auf das keine äuseren Kräfte wirken, das aber an eine Gerade gebunden ist, welche sich mit gleichsörmiger Geschwindigkeit in der xy-Ebene um den Anfangspunkt dreht, Sind x und y die Koordinaten des Teilchens, so haben wir

$$y = x \operatorname{tg} kt$$

vo k eine Konstante bedeutet. Da X = Y = 0, so ist ferner

$$\frac{d^2x}{dt^2}\,\delta x + \frac{d^2y}{dt^2}\,\delta y = 0;$$

nun ergiebt die Bedingungsgleichung

$$\delta y = \delta x \cdot \lg kt;$$

dadurch wird die vorhergehende Gleichung verwandelt in

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{d^2y}{dt^2} \operatorname{tg} kt = 0.$$

Für die Bewegung in der wirklichen Bahn erhalten wir indessen, wenn wir die Bedingungsgleichung zweimal differentiieren, wobei t variiert,

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2} \operatorname{tg} kt + 2k \frac{dx}{dt} \frac{1}{\cos^2 kt} + 2k^2 x \frac{\sin kt}{\cos^8 kt}.$$

Wird dieser Wert oben eingesetzt, so haben wir eine Differentialgleichung zwischen x und t.

Hieran sehen wir den Unterschied zwischen den beiden Differentiationen; bei der ersten denken wir uns die Bewegung eingestellt, indem wir t einen konstanten Wert beilegen; die virtuelle Verschiebung des Teilchens kann dann nur in der für den Augenblick festen Linie, an welche es gebunden ist, vor sich gehen. Bei der zweiten Differentiation betrachten wir dagegen die wirkliche Bahn des Teilchens und die Zunahmen dæ und dy in dieser. Wir sehen also, daß die wirklichen Verschiebungen nicht mit zu den virtuellen möglichen gehören, wenn die Bedingungsgleichungen die Zeit explicit enthalten. Ist im allgemeinen die Bedingungsgleichung

$$L=0$$
.

so erhalten wir in den beiden Fällen beziehungsweise

$$\frac{\partial L}{\partial x} \, \delta x + \frac{\partial L}{\partial y} \, \delta y + \frac{\partial L}{\partial z} \, \delta z + \frac{\partial L}{\partial x_1} \, \delta x_1 + \ldots = 0$$

und

$$\frac{\partial L}{\partial x} dx + \frac{\partial L}{\partial y} dy + \frac{\partial L}{\partial z} dz + \frac{\partial L}{\partial x_1} dx_1 + \ldots + \frac{\partial L}{\partial t} dt = 9;$$
daraus geht hervor, daß die durch  $\delta$  und  $d$  bezeichneten
Variationen nur dann dieselben sein können, wenn  $\frac{\partial L}{\partial t}$ 

$$= 0 \text{ ist, wodurch ausgedrückt wird, daß die Zeit nicht explicit in den Gleichungen enthalten ist.}$$

40. Aus den Gleichungen (10) können wir Integrale abzuleiten versuchen, indem wir im besonderen solche  $\delta x$ ,  $\delta y$ ... wählen, welche irgend einer möglichen Verschiebung entsprechen. Besonderes Interesse hat hier der Fall, wo t nicht explicit in den Bedingungsgleichungen vorkommt; wir können dann als virtuelle Verschiebung die kleine Verschiebung der Teilchen in ihren wirklichen Bahnen nehmen, welche in der Zeit dt vor sich gehen, also

$$\delta x = dx$$
,  $\delta y = dy$ ,  $\delta z = dz \dots$ 

setzen; dadurch erhalten wir

$$\sum m \left( \frac{d^2x}{dt^2} dx + \frac{d^2y}{dt^2} dy + \frac{d^2z}{dt^2} dz \right) = \sum (Xdx + Ydy + Zdz). \quad (11)$$

Hier ist die Größe auf der linken Seite das Differential der lebendigen Kraft des ganzen Systems, während die Größe auf der rechten Seite die Elementararbeit darstellt. Durch Integration finden wir dann:

Der Zuwachs an lebendiger Kraft, welchen das bewegte System erfährt, wenn es aus einer Lage in eine andere übergeht, ist gleich der von den wirkenden Kräften gleichzeitig ausgeführten Arbeit.

Eigentlich kann man auch sagen, dass das Princip gilt, wenn die Zeit in den Bedingungsgleichungen vorkommt; die Veränderung dieser mit der Zeit wirkt dann aber wie eine Kraft; da diese unbekannt ist, muß man solche Verschiebungen vornehmen, dass sie verschwindet. Man vergleiche das Beispiel oben, wo die Verschiebung senkrecht zu der unbekannten Reaktion der beweglichen Geraden gerichtet ist.

41. Die Elementararbeit läst sich in zwei Teile zerlegen, nämlich in den, der von den äußeren, und in den, der von den inneren Kräften herrührt. Dem letzteren kann man eine einfache Form geben; es möge nämlich  $\varphi$  eine innere Kraft sein, welche bei der Einwirkung von zwei Teilchen A und B auf einander entsteht; diese Einwirkung kann von Spannung, Druck, Anziehung, Abstoßung u. s. w. herrühren. Wir nehmen nur an, daß  $\varphi$  die Richtung AB oder BA hat, je nachdem wir die auf das eine oder auf das andere Teilchen wirkenden Kräfte betrachten. Dann haben wir gesehen, daß die bei einer kleinen Bewegung des Systems von den beiden gleichen und entgegengesetzten Kräften  $\varphi$  ausgeführte Arbeit gleich ist (Statik, 100)

### φdr,

wo r die Länge von AB bedeutet und  $\varphi$  positiv oder negativ, wie oben (39) angegeben, gerechnet wird. Die innere Arbeit besteht also aus einer Summe von Gliedern von dieser Form, und zwar erhält man ein Glied für jedes Paar von gleichen und entgegengesetzten Kräften, welche auf Teilchen mit variablem Abstande wirken.

Wir wollen annehmen, dass die Kräfte  $\varphi$  Funktionen der entsprechenden Abstände r sind. Die Glieder

$$\Sigma \varphi dr$$

bilden dann das vollständige Differential einer gewissen Funktion *I*, welche ausschließlich von den gegenseitigen Entfernungen der verschiedenen Massenteilchen abhängt.

Ist die von den äußeren Kräften herrührende Elementararbeit gleichfalls ein vollständiges Differential, so wird die ganze rechte Seite der Gleichung (11) ein vollständiges Differential; bezeichnen wir die entsprechende Funktion mit entgegengesetztem Vorzeichen durch  $\overline{U}$ , die lebendige Kraft des Systemes durch T, so erhalten wir aus (11) durch Integration

$$T + \overline{U} = E$$

wo E eine Konstante bedeutet, der wir auf Grund unserer Bestimmung von  $\overline{U}$  einen beliebigen Wert beilegen können; wir denken uns diesen so groß gewählt, daß er größer ist als der größte Wert, den die positive Größe T während der Bewegung annehmen kann.  $\overline{U}$  bleibt dann auch positiv während der ganzen Bewegung.

E heißt die Energie, und diese besteht, wie die Gleichung zeigt, aus zwei Teilen:  $\overline{U}$ , der potentiellen Energie, und T, der lebendigen Kraft oder aktuellen Energie. Während der Bewegung verändern sich die

beiden Teile, aber ihre Summe bleibt unverändert. Hierin besteht das Princip der Erhaltung der Energie.

Wir haben die Kräfte in innere und äußere geteilt, weil dies oft bequemer ist; in der Wirklichkeit lassen sich alle Kräfte als innere auffassen, da die Kräfte, welche auf gewisse Massenteilchen wirken, immer von anderen Massenteilchen ausgehen, und nimmt man diese als zum Systeme gehörig, so werden alle Kräfte innere.

Die lebendige Kraft des Systemes besteht auch aus zwei Teilen, nämlich dem Teile, den wir unmittelbar wahrnehmen können, und einem Teile, welcher von sehr kleinen schwingenden Bewegungen der Moleküle und Atome des Körpers herrührt; den ersten Teil wollen wir im Folgenden besonders als lebendige Kraft bezeichnen; der zweite Teil, der mittelbar als Wärme wahrgenommen wird, wird in der Physik besonders behandelt, während wir denselben hier nur gelegentlich erwähnen werden.

Wie oben angeführt spielt die potentielle Energie die Rolle, dass sie bei der Bewegung der Massenteilchen in aktuelle Energie übergeht und umgekehrt. Betrachten wir z. B. einen Stein, auf den die Schwere wirkt und der sich in Ruhe befindet, so ist die lebendige Kraft gleich Null, während potentielle Energie vorhanden ist, die um so größer ist, in je größerer Entfernung von der Erde sich der Stein befindet. Läst man den Stein fallen, so vermindert sich allmählich die potentielle Energie, indem sich die Entfernung vermindert, aber gleichzeitig wächst die Geschwindigkeit des Steines und dadurch die lebendige Kraft.

42. Die beiden Teile der lebendigen Kraft. Die Koordinaten des Schwerpunktes eines Systemes seien  $\xi$ ,

 $\eta$ ,  $\zeta$ , und es seien  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  die Koordinaten eines Massenteilchens mit Bezug auf ein bewegliches Koordinatensystem, das den Schwerpunkt zum Anfangspunkt hat und dessen Axen denen des festen Systems parallel sind; dann ist

$$x = x_1 + \xi; \quad y = y_1 + \eta; \quad z = z_1 + \zeta,$$

woraus

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx_1}{dt} + \frac{d\xi}{dt}; \quad \frac{dy}{dt} = \frac{dy_1}{dt} + \frac{d\eta}{dt}; \quad \frac{dz}{dt} = \frac{dz_1}{dt} + \frac{d\zeta}{dt};$$
nun hat man für die lebendige Kraft

$$T=rac{1}{2} \Sigma \left[ \left(rac{dx}{dt}
ight)^2 + \left(rac{dy}{dt}
ight)^2 + \left(rac{dz}{dt}
ight)^2 
ight] dm$$
 ,

oder wenn man die oben gefundenen Ausdrücke einsetzt,

$$\begin{split} T &= \, \tfrac{1}{2} \, \mathcal{E} \Big[ \Big( \frac{dx_1}{dt} \Big)^2 + \Big( \frac{dy_1}{dt} \Big)^2 + \Big( \frac{dz_1}{dt} \Big)^2 \Big] \, dm \\ &+ \, \tfrac{1}{2} \, \mathcal{E} \Big[ \Big( \frac{d\xi}{dt} \Big)^2 + \Big( \frac{d\eta}{dt} \Big)^2 + \Big( \frac{d\zeta}{dt} \Big)^2 \Big] \, dm \\ &+ \, \mathcal{E} \Big[ \frac{dx_1}{dt} \, \frac{d\xi}{dt} + \frac{dy_1}{dt} \, \frac{d\eta}{dt} + \frac{dz_1}{dt} \, \frac{d\zeta}{dt} \Big] \, dm. \end{split}$$

Es ist aber

 $\Sigma x_1 dm = 0$ ;  $\Sigma y_1 dm = 0$ ;  $\Sigma z_1 dm = 0$ , mithin

$$\Sigma \frac{dx_1}{dt}dm = 0; \quad \Sigma \frac{dy_1}{dt}dm = 0; \quad \Sigma \frac{dz_1}{dt}dm = 0;$$

folglich wird der letzte Teil von T gleich Null, da man ihn auf die Form

$$\frac{d\xi}{dt} \sum \frac{dx_1}{dt} dm + \frac{d\eta}{dt} \sum \frac{dy_1}{dt} dm + \frac{d\zeta}{dt} \sum \frac{dz_1}{dt} dm$$

bringen kann. Dem zweiten Teile von T kann man die Form

$$\frac{1}{2}\left[\left(\frac{d\xi}{dt}\right)^2+\left(\frac{d\eta}{dt}\right)^2+\left(\frac{d\zeta}{dt}\right)^2\right]\Sigma dm=\frac{1}{2}Mu^2$$

geben, wo M die ganze Masse, u die Geschwindigkeit

des Schwerpunktes bedeutet; dieser Ausdruck stellt also die lebendige Kraft dar, welche das System besitzen würde, wenn dessen Gesamtmasse im Schwerpunkt vereinigt wäre. Der erste Teil von T bezeichnet die lebendige Kraft des Systems mit Bezug auf den Schwerpunkt, das heißt die lebendige Kraft, welche es scheinbar für einen Beobachter haben würde, der sich im Schwerpunkte befände und sich mit diesem ohne Drehung bewegte.

Bezeichnet man die relative Geschwindigkeit mit  $v_1$ , so hat man für die lebendige Kraft

folglich:

und in

$$T = \frac{1}{2} Mu^2 + \frac{1}{2} \Sigma v_1^2 dm; \qquad (12)$$

Die ganze lebendige Kraft eines bewegten Systemes ist gleich der Summe aus der lebendigen Kraft der Gesamtmasse des Systemes, diese im Schwerpunkte vereinigt gedacht, und aus der relativen lebendigen Kraft mit Bezug auf den Schwerpunkt.

43. Die Elementararbeit läst sich gleichfalls, wenn man die Koordinaten des Schwerpunktes einführt, in zwei Teile zerlegen, nämlich in

$$d\xi \Sigma X + d\eta \Sigma Y + d\zeta \Sigma Z$$
  
$$\Sigma (Xdx_1 + Ydy_1 + Zdz_1).$$

Der erste Teil stellt die Elementararbeit aller Kräfte dar, wenn man sich diese parallel mit sich bis zum Schwerpunkte verschoben denkt, und ist deshalb nach dem Satze über die Bewegung des Schwerpunktes gleich  $\frac{1}{2}d.Mu^2$ ; man hat also

 $\Sigma_{\frac{1}{2}}^{1}d.mv_{1}^{2} = \Sigma(Xdx_{1} + Ydy_{1} + Zdz_{1}),$  (13) woraus hervorgeht, dass das Princip der lebendigen Kraft auch für die relative Bewegung mit Bezug auf den Schwerpunkt gilt.

### Das Princip von Gauss\*).

44. Wir denken uns ein System von Massenteilchen, die unter einander auf beliebige Weise verbunden sind und auf welche beliebige Kräfte wirken. Zur Zeit t befindet das Massenteilchen m sich in einem Punkte A, während es, wenn die Verbindungen im letzten Zeitelement aufgehoben gewesen wären, so daß die einzelnen Massenteilchen sich frei hätten bewegen können, sich in einem Punkte B befunden haben würde. Das Produkt m.AB und die analogen sind dann den von den Verbindungen herrührenden Kräften proportional; da diese sich durch die Verbindungen das Gleichgewicht halten, so ergiebt das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten, wenn AC eine zu den gegebenen Verbindungen stimmende virtuelle Verschiebung ist, daß

$$\sum m \cdot AB \cdot AC \cos CAB = 0. \tag{14}$$

Nun ist

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos CAB$$
.

Multipliciert man diese Gleichung mit m und addiert sie zu den analogen, so erhält man durch Benutzung von (14):

oder 
$$\Sigma m \cdot BC^2 = \Sigma \cdot mAB^2 + \Sigma m \cdot AC^2$$
  
 $\Sigma m \cdot BC^2 > \Sigma m \cdot AB^2$ .

BA ist die Abweichung der Masse m, welche im Zeitelement durch die Verbindungen hervorgerufen ist, während BC eine beliebige andere mögliche, zu den gegebenen Bedingungen stimmende Abweichung bedeutet. Betrachtet man  $m.AB^2$  und  $m.BC^2$  als Maß des Zwanges, der auf das System ausgeübt wird, wenn

<sup>\*)</sup> Crelles Journal, IV.

die entsprechenden Abweichungen hervorgerufen werden, so lässt der bewiesene Satz sich folgendermaßen ausdrücken:

Das System bewegt sich so, daß die bestehenden Verbindungen den möglichst kleinen Zwang ausüben.

Die Verbindungen verursachen also eine ähnliche Ausgleichung der verhinderten freien Bewegung wie die ist, welche man bei der Methode der kleinsten Quadrate an einer Anzahl sich widerstreitender Beobachtungen vornimmt.

# Das Princip der kleinsten Wirkung und Hamiltons Princip.

45. Um die genannten Principien ohne Anwendung der Variationsrechnung ableiten zu können, wollen wir auf eine Übereinstimmung zwischen den Gleichungen, welche die Gleichgewichtslage eines biegsamen Fadens bestimmen, und den Bewegungsgleichungen der Dynamik aufmerksam machen, eine Übereinstimmung, die es möglich macht, Sätze aus dem einen von diesen Gebieten auf das andere zu übertragen.

Bezeichnet man das Produkt aus Querschnitt und Dichtigkeit mit  $\rho$ , so dass das Massenelement

$$dm = \rho ds \tag{15}$$

ist, und bezeichnet P die wirkende Kraft der Größe und Richtung nach, während T die Spannung ist, so kann man der Gleichgewichtsbedingung den Ausdruck

$$dT + P\rho ds = 0 (16)$$

oder

$$\frac{dT}{dm} + P' = 0 \tag{17}$$

geben, worin dT den geometrischen Unterschied zwischen zwei konsekutiven Spannungen, und das Zeichen + geometrische Addition bezeichnet.

Betrachtet man die Kurve, welche der Faden in der Gleichgewichtslage bildet, als Bahn eines beweglichen Teilchens mit der Masse m, so hat man

$$\frac{d(mv)}{dt} = P, (18)$$

wo d(mv) den geometrischen Zuwachs der Bewegungsgröße bedeutet.

Durch Vergleichung der für die Lösung der Probleme ausreichenden Gleichungen (17) und (18) erhält man nun folgenden Satz:

Aus einem Satze über das Gleichgewicht eines biegsamen Fadens kann man einen Satz der Dynamik ableiten, indem man das Massenelement mit dem Zeitelement und die Spannung, mit entgegengesetztem Vorzeichen genommen, mit der Bewegungsgröße vertauscht, während die Kräfte und die Kurve unverändert bleihen.

 $\mathrm{Da} \ \frac{1}{\rho} = \frac{ds}{dm}$  bei der Vertauschung durch v, die Spannung durch -mv ersetzt wird, so muß man, da das bewegte Teilchen in der Dynamik konstante Masse hat, voraussetzen, daß die Dichtigkeit des Fadens der Spannung umgekehrt proportional ist.

Wir haben hier einen einzelnen Faden betrachtet, aber der Satz gilt natürlich ebenso wohl für ein System von Fäden, die beliebigen Bedingungen unterworfen sind. Sind dieselben z. B. an gewisse Flächen gebunden, so bleiben die Bahnen der beweglichen Teilchen an dieselben Flächen gebunden. Haben die sich entsprechenden Elemente zweier Fäden konstante Entfernung (die Elemente sollen sich so entsprechen, dass die passierten Massen gleich groß sind), so erhalten wir in dem dynamischen Satze zwei Teilchen, die sich mit konstanter Entfernung bewegen, u. s. w.

Indem wir es dem Leser selbst überlassen, die in der Statik abgeleiteten Sätze über biegsame Fäden mit Hülfe des angegebenen Princips zu transformieren, wodurch sich die meisten der bisher abgeleiteten allgemeinen Sätze der Dynamik ergeben werden, wollen wir im besonderen die Gleichgewichtsbedingung für ein System von Fäden, die durch das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten ausgedrückt ist, tranformieren.

46. Zunächst müssen wir hier eine Bemerkung über die Formel (Statik, S. 100)

$$\delta T + \rho (X \delta x + Y \delta y + Z \delta z) = 0$$

machen, welche den Zuwachs an Spannung bestimmt, wenn man von einem Punkte des Fadens zu dem konsekutiven übergeht. Wenn wir hier voraussetzen, daß  $\delta T$  das vollständige Differential einer gewissen Funktion der Koordinaten ist, so wird die Formel, wenn die absolute Größe der Spannung an einem Punkte gegeben ist, die absolute Größe der Spannung an jedem Punkte des Raumes so bestimmen, wie sie sein wird, wenn der Faden bei einer veränderten Richtung der Spannung an dem einen festen Endpunkte des Fadens dahin gebracht wird, durch den betrachteten Punkt zu gehen.

Der Faden kann Bedingungen unterworfen, beispielsweise an eine glatte Fläche gebunden sein.

Nun wenden wir das Princip der virtuellen Geschwin-

digkeiten an, indem wir dem Faden eine beliebige kleine Verschiebung erteilen, welche den gegebenen Bedingungen nicht widerstreitet. Wir nehmen an, dass ein Bogenelement ds bei der Verschiebung den Zuwachs  $\delta ds$  erhält; das diesem entsprechende virtuelle Element ist (Statik, 100)

 $T\delta ds$ .

das jedoch wegen der durch (17) bestimmten Richtung von T mit entgegengesetztem Vorzeichen genommen werden muß; man erhält also, wenn die Summation auf alle Elemente des Fadens ausgedehnt wird,

 $\Sigma[(X\delta x + Y\delta y + Z\delta z) dm - T\delta . ds] = 0$ ; (19) diese Gleichung läßt sich bei der Bedeutung, welche T beigelegt worden ist, in der Form

 $\Sigma (ds\delta T + T\delta ds) = 0$ 

oder

$$\Sigma \delta \cdot Tds = 0$$

schreiben; vertauscht man die Zeichen  $\delta$  und  $\Sigma$  und ersetzt das letztere durch ein Integralzeichen, so erhält man:

$$\delta \backslash Tds = 0. \tag{20}$$

Diese Formel drückt eine notwendige Bedingung dafür aus, daß das Integral ein Maximum oder Minimum ist. Sie ist ihrer Ableitung gemäß in der Weise zu verstehen, daß, wenn ACB die Gleichgewichtskurve ist, und wir eine beliebige benachbarte Kurve ADB nehmen und für diese bei der angenommenen Bedeutung von T das Integral berechnen, die erste Variation des dadurch bestimmten Integrals Null wird. Die Nachbarkurve ist in der Regel keine Gleichgewichtskurve, aber sie kann eine solche werden, da die Richtung der Spannung an dem einen der festen Endpunkte zwei unendlich nahe bei einander liegende Werte erhalten kann. Ist dies der Fall, so wird

auch die zweite Variation des Integrals gleich Null. (Man vergleiche im folgenden Anwendung 37.) Im besonderen ist zu beachten, dass die gefundene Formel, wenn ds konstant und die Schwere die einzige wirkende Kraft ist, die bekannte Schwerpunktseigenschaft ergiebt (Statik, 102), und dass sie, wenn der Faden über eine glatte Fläche gespannt ist und nur unter dem Einfluss der normalen Reaktion dieser Fläche steht, zeigt, dass die Gleichgewichtsfigur eine geodätische Linie ist.

Der Übersichtlichkeit wegen haben wir einen einzigen Faden betrachtet, aber man sieht leicht, dass der Satz auch für ein System von Fäden gilt; es kommt nur darauf an, dass wir, in demselben Sinne wie oben, die Spannung in jedem Elemente angeben können, wenn dasselbe eine zu den gegebenen Bedingungen stimmende kleine Verschiebung erfahren hat.

47. Durch Anwendung unserer Transformation erhalten wir jetzt:  $\delta \sqrt{vds} = 0$ ; (21)

aus der obenstehenden Entwickelung folgt unmittelbar, wie diese Formel zu verstehen ist; man muß voraussetzen, daß es einen allgemeinen Ausdruck für die lebendige Kraft giebt, der dazu dient die Bedeutung von v für Punkte der benachbarten Kurven zu definieren. Unter derselben Voraussetzung erhalten wir für ein System von Teilchen:  $\delta \cdot \mathcal{L} \cdot (mvds = 0. \tag{22})$ 

Dies Princip ist von Maupertuis angegeben und hat den nicht ganz zutreffenden Namen «Princip der kleinsten Wirkung» erhalten.

48. Eine andere Form der transformierten Gleichung erhalten wir, wenn wir (19) verwandeln in

$$\Sigma \left( X \delta x + Y \delta y + Z \delta z - T \frac{\delta \cdot ds}{dm} \right) dm = 0; \quad (23)$$

hieraus wird, da dm nicht mit der Verschiebung variiert,

$$\Sigma (X\delta x + Y\delta y + Z\delta z + mv\delta v) dt = 0.$$

Wir nehmen an, daß wir es hier mit einem freien oder an gewisse Bedingungen gebundenen, beweglichen System zu thun haben und setzen

 $\Sigma (X \delta x + Y \delta y + Z \delta z) = \delta U; \frac{1}{2} \Sigma m v^2 = T,$  (24) we die Summation auf alle Teilchen für dasselbe Zeitelement ausgedehnt wird. T ist dann die lebendige Kraft des Systems, während U die Kräftefunktion ist, welche die Zeit, die aber während der Variation konstant sein muß, explicit enthalten darf. Existiert keine Kräftefunktion, so benutzen wir  $\delta U$  als eine abgekürzte Bezeichnung. Die Gleichung nimmt dadurch die Form

$$\delta \int (U+T) dt = 0 (25)$$

an und drückt das Hamiltonsche Princip aus.

Wir denken uns hier feste Anfangs- und Endlagen, die den Zeiten  $t_0$  und t, welche die Grenzen des Integrals werden, entsprechen. Diese Grenzen variieren nicht, da das Zeitelement (Massenelement des Fadens) nicht durch die Variation verändert wird. Um die Bedeutung von  $\partial T$  zu verstehen, hat man zu beachten, dass

$$\delta v = \frac{\delta ds}{dt}.$$

Hieraus ist ersichtlich, dass, wenn ein Bogenelement AB bei der Variation zu  $A_1B_1$  wird, die variierte Geschwindigkeit diejenige ist, welche das Teilchen besitzen muß, um  $A_1B_1$  in derselben Zeit wie AB zu durchlausen. Die Variation der Geschwindigkeit wird also durch die beiden entwickelten Principien auf ganz verschiedene Weise bestimmt; wenn bei der Anwendung von Maupertuis'

Princip die Nachbarkurve gewählt ist, so ist auch die Geschwindigkeit in allen ihren Punkten, und dadurch das Integral bestimmt. Bei Hamiltons Princip dagegen können die Punkte der variierten Kurve den Punkten der ursprünglichen Kurve auf unendlich viele Arten entsprechen, die wieder verschiedene Bestimmungen der variierten Geschwindigkeit mit sich bringen. Die Variationen sind nur dadurch beschränkt, dass sie mit den gegebenen Bedingungen übereinstimmen und zu einander in endlichen Verhältnissen stehen müssen.

Eliminiert man mit Hülfe der Bedingungsgleichungen möglichst viele Variationen, so dass die übrigbleibenden unabhängig von einander sind, so muss die Variation des Integrals aus einer Summe von diesen Variationen bestehen, von denen jede mit einem endlichen Faktor multipliciert ist, und diese Faktoren müssen dann jeder für sich Null sein. Die dadurch erhaltenen Gleichungen sind die für die Lösung des Problemes erforderlichen Differentialgleichungen.

Wir nahmen oben an, dass die Endpunkte des Fadens fest seien; lassen wir dieselben an der Verschiebung teilnehmen, so müssen die virtuellen Momente der zugehörigen Spannungen mitberücksichtigt werden; durch Transformation erhalten wir dann

$$\delta \int_{t_0}^{t} (U+T) dt = \Sigma \left[ m \frac{dx}{dt} \delta x + m \frac{dy}{dt} \delta y + m \frac{dz}{dt} \delta z \right]_{t_0}^{t}, \quad (26)$$

wo der Ausdruck auf der rechten Seite die Differenz bezeichnet zwischen den Werten der virtuellen Momente der Bewegungsgrößen, welche t und  $t_0$  entsprechen. Später kommen wir auf diese Gleichung zurück.

Man wird erkennen, dass wir durch die angewandte Betrachtungsweise ein Princip in die Dynamik eingeführt haben, welches dem Princip der virtuellen Geschwindigkeiten analog ist; man darf nicht glauben, dass wir dieses
Princip bereits bei der Aufstellung der Gleichgewichtsbedingungen für die verlorenen Kräfte anwandten, denn
dort benutzen wir in der That das statische Princip;
das dynamische ist hiervon unabhängig, aber die vollkommene Analogie zwischen den beiden Principien hat
uns durch die angewandte Transformation in den Stand
gesetzt, eine besondere Ableitung des Princips zu unterlassen. Seine Bedeutung giebt sich dadurch hinreichend
zu erkennen, dass die Principien von Maupertuis und
Hamilton sich als unmittelbare Folgen des neuen Princips ergeben.

# Bedingungsgleichungen. Gleichungen von Lagrange.

Im Vorhergehenden haben wir sowohl freie 49. Teilchen betrachtet, als auch solche, deren Bewegung gewissen Beschränkungen unterworfen war; diese Beschränkungen bestanden darin, dass die Teilchen unter einander oder mit Teilchen außerhalb des Systems durch Stäbe oder Fäden verbunden waren, dass Flächen sich berühren sollten u. s. w.; ihren Ausdruck fanden diese Beschränkungen durch gewisse Bedingungsgleichungen, und in der Statik haben wir als Axiom aufgestellt, daß die Arten der Verbindung gleichgültig sind, wenn nur die Bedingungsgleichungen dieselben bleiben. Wir haben deshalb bei Entwickelung der allgemeinen Principien uns die Bedingungsgleichungen direkt gegeben gedacht, ohne uns um die besonderen Verbindungen zu kümmern, von denen die verschiedenen Bedingungsgleichungen herrühren

können. Wenn wir uns dabei die Bedingungsgleichungen als ganz beliebige gedacht haben, so setzten wir eigentlich voraus, dass sich für ein beliebiges System von Bedingungsgleichungen immer ein entsprechendes System von Verbindungen müsse finden lassen können. Im entgegengesetzten Falle würde die Aufgabe nämlich ohne Eine Bedingungsgleichung, welche gewisse Sinn sein. Verbindungen ersetzt, ersetzt gewisse Kräfte, denn sie fällt fort, sobald die Bedingungen fortgenommen und durch gewisse Drucke oder Spannungen ersetzt werden; läst die Gleichung sich dagegen nicht durch Verbindungen ersetzen, so kann es auch nichts geben, was uns zu der Annahme zwingt, dass die Aufstellung der Bedingung so auf die Teilchen wirken muss, als ob gewisse Kräfte an ihnen angebracht wären. Wenn wir dies gleichwohl thun, indem wir die Bedingungsgleichungen in allen Fällen auf dieselbe Weise behandeln, so haben wir dadurch der Dynamik in der That eine ideale Erweiterung zuteilwerden lassen.

50. Lagrange hat den Bewegungsgleichungen eine Form gegeben, welche die Kräfte erkennen läßt, die durch die Bedingungen ersetzt werden. Aus einer Bedingungsgleichung L=0 erhält man

$$\frac{\partial L}{\partial x} \, \delta x + \frac{\partial L}{\partial y} \, \delta y + \frac{\partial L}{\partial z} \, \delta z + \frac{\partial L}{\partial x_1} \, \delta x_1 + \ldots = 0.$$

Diese und die analogen Gleichungen multipliciert man mit den unbestimmten Faktoren  $\lambda$ ,  $\mu$ ... und addiert die Resultate zu der Gleichung (10). Im allgemeinen kann jede Bedingungsgleichung dazu dienen, eine Variation fortzuschaffen; da wir aber einen unbestimmten Faktor für jede Bedingungsgleichung eingeführt haben, so lassen

sich alle Variationen als von einander unabhängig betrachten, und die gefundene Gleichung zerfällt dann in ebenso viele Gleichungen, als es Variationen giebt. Diese Gleichungen erhalten die Form

$$-m\frac{d^2x}{dt^2}+X+\lambda\frac{\partial L}{\partial x}+\mu\frac{\partial M}{\partial x}\ldots=0, \qquad (27)$$

woraus hervorgeht, dass die Bedingungsgleichung L=0 auf das Teilchen (x, y, z) wirkt wie eine Kraft mit den Komponenten

 $\lambda \frac{\partial L}{\partial x}$ ,  $\lambda \frac{\partial L}{\partial y}$ ,  $\lambda \frac{\partial L}{\partial z}$ .

Diese Kraft ist normal zu der Fläche gerichtet, an welche das Teilchen (x, y, z) nach der Bedingungsgleichung gebunden ist, wenn die übrigen in der Gleichung enthaltenen Koordinaten für den Augenblick als konstant betrachtet werden.

51. Lagrange hat die dynamischen Gleichungen auch in einer anderen Form dargestellt, bei der er statt der rechtwinkligen Koordinaten ein anderes System von unabhängigen Variablen benutzt. Mit Hülfe der Bedingungsgleichungen lassen sich ebensoviele von den Koordinaten eliminieren als Gleichungen vorhanden sind; dadurch werden jedoch in der Regel sehr komplicierte Ausdrücke entstehen; häufig wird man andere Unabhängige so wählen können, daß den Bedingungsgleichungen dadurch identisch genügt wird; ist z. B. (x, y, z) an ein Ellipsoid mit den Halbaxen a, b, c, die auf die Koordinatenaxen fallen, gebunden, so kann man

 $x=a\cos\theta;\ y=b\sin\theta\cos\phi;\ z=c\sin\theta\sin\phi$  setzen; dadurch wird der Bedingungsgleichung identisch genügt, und die Anzahl der Unabhängigen ist um eine vermindert.

52. Wir wollen annehmen, wir hätten solche Unabhängige eingeführt, welche alle Bedingungsgleichungen (die nach unserer Annahme die Zeit nicht explicit enthalten dürfen) überflüssig machen, und deshalb wirklich von einander unabhängig sind; diese seien  $q_1, q_2, \ldots, q_{\mu}$ ; dieselben können als ein System von neuen Koordinaten betrachtet werden, da sie die Lage des Systems von Teilchen bestimmen; ihre Derivierten nach der Zeit wollen wir mit  $q'_1, q'_2, \ldots, q'_{\mu}$  bezeichnen.

Nun können wir einen allgemeinen Ausdruck für die lebendige Kraft des Systems mit Hülfe der neuen Koordinaten und ihrer Derivierten suchen; wir haben nämlich Gleichungen von der Form

$$x = f(q_1, q_2, \ldots q_{\mu}),$$

woraus sich ergiebt:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\partial f}{\partial q_1} q_1' + \frac{\partial f}{\partial q_2} q_2' \dots + \frac{\partial f}{\partial q_{\mu}} q_{\mu}'; \qquad (28)$$

aus dieser Gleichung und den analogen für  $\frac{dy}{dt}$  und  $\frac{dz}{dt}$  bilden wir durch Quadrieren und Addieren einen Ausdruck für das Quadrat der Geschwindigkeit des Teilchens (x, y, z); man sieht, dass der Ausdruck homogen vom zweiten Grade mit Bezug auf die Derivierten wird, während die Koefficienten Funktionen der neuen Koordinaten sind; multiplicieren wir mit der halben Masse des Teilchens und addieren wir den gefundenen Ausdruck zu den analogen für die übrigen Teilchen, so erhalten wir für die gesamte lebendige Kraft einen Ausdruck von derselben Form wie der oben genannte. Da der Ausdruck homogen vom zweiten Grade in den Derivierten ist, so hat man identisch:

$$\frac{\partial T}{\partial q'_{1}}q'_{1} + \frac{\partial T}{\partial q'_{2}}q'_{2} \dots + \frac{\partial T}{\partial q'_{\mu}}q'_{\mu} = 2T. \quad (29)$$

Führt man die neuen Koordinaten in den Ausdruck für die Elementararbeit ein, so erhält man einen Ausdruck von der Form

$$A_1 dq_1 + A_2 dq_2 \dots + A_{\mu} dq_{\mu}, \tag{30}$$

worin  $A_1, A_2 \ldots$  Funktionen von  $q_1, q_2, \ldots q_{\mu}$  sind. Existiert eine Kräftefunktion, so werden  $A_1, A_2 \ldots$  die partiellen Differentialquotienten derselben.

Nun hat man allgemein:

$$dT = \frac{\partial T}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial T}{\partial q'_1} dq'_1 \dots + \frac{\partial T}{\partial q_{\mu}} dq_{\mu} + \frac{\partial T}{\partial q'_{\mu}} dq'_{\mu}, \quad (31)$$

so dass man mit Hülfe des Princips der lebendigen Kraft erhält:

$$\frac{\partial T}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial T}{\partial q'_1} dq'_1 + \dots = A_1 dq_1 + A_2 dq_2 + \dots$$
 (32)

Dieser Gleichung kann man eine andere Form geben, wenn man  $dq'_1$  und die analogen fortschafft; man erhält nämlich aus der Identität (29):

$$\frac{\partial T}{\partial q_1'}dq_1'+q_1'd\cdot\frac{\partial T}{\partial q_1'}+\ldots=2dT=2(A_1dq_1+\ldots),$$

woraus durch Subtraktion von (32) folgt, dass

$$d \cdot \frac{\partial T}{\partial q_1'} q_1' - \frac{\partial T}{\partial q_1} dq_1 + \dots = A_1 dq_1 + A_2 dq_2 + \dots; (33)$$

es ist aber

$$q_1' = \frac{dq_1}{dt}; \quad q_2' = \frac{dq_2}{dt} \cdot \cdot \cdot \cdot,$$

mithin

$$\left(\frac{d \cdot \frac{\partial T}{\partial q_1'}}{dt} - \frac{\partial T}{\partial q_1} - A_1\right) dq_1 + \dots = 0.$$
(34)

Für die Bildung dieser Gleichung haben wir teils Identitäten benutzt, welche für alle Variationen der darin vorkommenden Variablen gelten, teils die Gleichung für die Variation der lebendigen Kraft. Da letztere unabhängig von den Anfangswerten der Koordinaten und deren Derivierten gilt, so können wir  $dq_1$ ,  $dq_2$  ... als von einander unabhängig betrachten, und daraus folgt, daß jede von diesen Variationen in der gefundenen Gleichung einen Koefficienten haben muß, der Null ist; wir erhalten also eine neue Form für die Bewegungsgleichungen von Lagrange:

$$\frac{d \cdot \frac{\partial T}{\partial q_{1}'}}{dt} - \frac{\partial T}{\partial q_{1}} = A_{1},$$

$$\frac{d \cdot \frac{\partial T}{\partial q_{2}'}}{dt} - \frac{\partial T}{\partial q_{2}} = A_{2},$$

$$\vdots$$

$$\frac{d \cdot \frac{\partial T}{\partial q_{\mu}'}}{dt} - \frac{\partial T}{\partial q_{\mu}} = A_{\mu};$$
(35)

die Anzahl dieser Gleichungen stimmt mit der Anzahl der neuen unabhängig Variablen überein.

Wir wollen beispielsweise annehmen, dass ein Teilchen von der Masse 1 an eine Kugel von Radius a gebunden sei, und dass eine Kräftefunktion U existiere. Der Bedingungsgleichung

 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 

wird identisch genügt durch

 $x = a \cos \theta$ ;  $y = a \sin \theta \cos \phi$ ;  $z = a \sin \theta \sin \phi$ ; hieraus wird abgeleitet:

woraus 
$$\begin{aligned} 2\,T &= \,v^2 \,=\, a^2(\theta'^2 + \sin^2\theta \, \phi'^2), \\ \frac{\partial\,T}{\partial\theta'} &=\, a^2\,\theta'; \quad \frac{\partial\,T}{\partial\theta} \,=\, a^2\sin\theta\cos\theta \, \phi'^2; \\ \frac{\partial\,T}{\partial\phi'} &=\, a^2\sin^2\theta \, \phi'; \quad \frac{\partial\,T}{\partial\phi} \,=\, 0; \end{aligned}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\partial x}{\partial q_1} \frac{dq_1}{dt} + \frac{\partial x}{\partial q_2} \frac{dq_2}{dt} + \dots + \frac{\partial x}{\partial q_{\mu}} \frac{dq_{\mu}}{dt} 
= \frac{\partial x}{\partial q_1} q'_1 + \frac{\partial x}{\partial q_2} q'_2 + \dots + \frac{\partial x}{\partial q_{\mu}} q'_{\mu}.$$
(41)

Es ergiebt sich also

$$\frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = 2 \frac{dx}{dt} \frac{\partial x}{\partial q_i}$$

folglich

$$p_i = \frac{\partial T}{\partial q_i} = \sum m \left( \frac{dx}{dt} \frac{\partial x}{\partial q_i} + \frac{dy}{dt} \frac{\partial y}{\partial q_i} + \frac{dz}{dt} \frac{\partial z}{\partial q_i} \right).$$

Nun ist

$$m\frac{dx}{dt}\,\delta x = m\frac{dx}{dt}\left(\frac{\partial x}{\partial q_1}\,\delta q_1 + \frac{\partial x}{\partial q_2}\,\delta q_2 \ldots + \frac{\partial x}{\partial q_\mu}\,\delta q_\mu\right).$$

Aus den beiden letzten Gleichungen folgt, dass

$$\Sigma \left( m \frac{dx}{dt} \delta x + m \frac{dy}{dt} \delta y + m \frac{dz}{dt} \delta z \right) = \Sigma p_i \delta q_i. \quad (42)$$

Die hierdurch bestimmte Größe ist die Summe der virtuellen Momente der Bewegungsgrößen für die durch  $\delta q_1$ ,  $\delta q_2$ ... bestimmte Verschiebung; deshalb ist es natürlich,  $p_i$  als die Komponente der ganzen Bewegungsgröße nach  $q_i$  zu bezeichnen.

**56.** Hamiltons partielle Differentialgleichungen. Wir setzen

$$V = \int_{t_0}^{t_1} (T + U) dt \tag{43}$$

und denken uns dieses Integral auf folgende Weise bestimmt:

Denken wir uns alle unsere Bewegungsgleichungen vollständig integriert, so erhalten wir die Koordinaten ausgedrückt als Funktionen von t und  $2\mu$  willkürlichen Konstanten; T und U lassen sich also auf dieselbe Weise ausdrücken, und die Integration liefert V als Funktion

von  $t_1$ ,  $t_0$  und den  $2\mu$  Konstanten. Will man sich eine einzelne der durch die gegebenen Differentialgleichungen bestimmten Bewegungen denken, so muss man annehmen, dass den Konstanten dieser Bewegung entsprechende, durch die Anfangsbedingungen bestimmte Werte beigelegt seien. Denkt man sich bei einer solchen Bewegung t, als variierend, so erhält man

$$\frac{dV}{dt_1} = [T+U]; \quad (t = t_1). \tag{44}$$

Als willkürliche Konstanten können wir Zeiten  $t_0$  und  $t_1$  entsprechenden Koordinaten wählen. V wird dann eine Funktion dieser Größen, sowie von  $t_0$  und  $t_1$ . Da  $t_0$  und  $t_1$  ganz willkürlich sind, so können wir eine derselben, beispielsweise  $t_1$ , durch t ersetzen. Variiert t, so müssen zugleich die dieser Zeit entsprechenden Koordinaten  $q_1, q_2, \ldots q_{\mu}$  so variieren, wie die einzelne Bewegung, welche wir betrachten, es mit sich bringt; wir haben also

7.

$$\frac{dV}{dt} = T + U$$

$$= \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial q_1} \frac{dq_1}{dt} + \frac{\partial V}{\partial q_2} \frac{dq_2}{dt} \dots + \frac{\partial V}{\partial q_{\mu}} \frac{dq_{\mu}}{dt}.$$
(45)

Wir haben uns hier V variierend gedacht, indem wir für eine einzelne, im übrigen aber beliebige von den möglichen Bewegungen t variieren wollen wir von einer der möglichen Bewegungen zu einer anderen übergehen, indem wir die Koordinaten  $q_1^0, q_2^0 \dots$  $q_{\mu}^{o}$ ,  $q_{1}, q_{2} \dots q_{\mu}$ , welche den Zeiten  $t_{0}$  und t entsprechen, ganz beliebig variieren lassen; dadurch erhalten wir

$$\delta V = \frac{\partial V}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial V}{\partial q_2} \delta q_2 \dots + \frac{\partial V}{\partial q_1^0} \delta q_1^0 \dots + \frac{\partial V}{\partial q_{\mu}^0} \delta q_{\mu}^0.$$

Diese Variation ist von der Art, wie wir sie in 48 be-

trachtet haben; dort fanden wir für die Variation einen Ausdruck, aus dem sich uns mit Hülfe von (42) ergiebt:  $\delta V = p_1 \delta q_1 + p_2 \delta q_2 \dots + p_{\mu} \delta q_{\mu} - p_1^0 \delta q_1^0 \dots - p_{\mu}^0 \delta q_{\mu}^0.$ (46)

Da die Variationen der Koordinaten willkürlich sind, so folgt aus den beiden Ausdrücken für  $\delta V$ , daß

$$\frac{\partial V}{\partial q_1} = p_1; ... \frac{\partial V}{\partial q_{\mu}} = p_{\mu}; \quad \frac{\partial V}{\partial q_1^0} = -p_1^0; ... \frac{\partial V}{\partial q_{\mu}^0} = -p_{\mu}^0. \quad (47)$$

Mit Hülfe hiervon verwandelt sich nun (45) in

$$T+U=p_1q_1'+p_2q_2'\ldots+p_{\mu}q_{\mu}'+\frac{\partial V}{\partial t}$$

oder nach (29) in

$$\frac{\partial V}{\partial t} + T - U = 0$$

oder in

$$\frac{\partial V}{\partial t} + H = 0. (48)$$

In H muss man sich hier  $\frac{\partial V}{\partial q_i}$  statt  $p_i$  eingesetzt denken. Die Gleichung ist dann eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung, welche V als Funktion von t,  $q_1 \dots q_{\mu}$  bestimmt, während  $t_0$  und die entsprechenden Koordinaten als Konstanten in ihr vorkommen. Zur näheren Bestimmung der Form, unter der diese in ihr enthalten sind,

$$-\frac{\partial V}{\partial t_0} + H_0 = 0, (49)$$

die ebenso wie die vorhergehende abgeleitet wird, wenn die Grenzen im Integral (43) vertauscht werden.

dient Hamiltons zweite Gleichung

Gelingt es die Funktion V zu bestimmen, so hat man, wenn die  $t_0$  entsprechenden Größen p und q als willkürliche Konstanten betrachtet werden, in (47)  $\mu$  Gleichungen erster Ordnung und  $\mu$  Gleichungen zwischen



den Koordinaten mit im ganzen  $2\mu$  willkürlichen Konstanten.

Als Beispiel wollen wir die Gleichung

$$\frac{d^2x}{dt^2}=2a,$$

betrachten, aus der sich ergeben:

$$\frac{dx}{dt} = 2at + b; \quad x = at^2 + bt + c;$$

$$p = \frac{dx}{dt}; \quad x_0 = at_0^2 + bt_0 + c;$$

$$T = \frac{1}{2}p^2$$
;  $U = 2ax$ ;  $T + U = (2at + b)^2 + 2ac - \frac{1}{2}b^2$ .

$$V = \frac{1}{6a} [(2at + b)^3 - (2at_0 + b)^3] + (2ac - \frac{1}{2}b^2)(t - t_0).$$

Aus der letzten Gleichung schafft man b und c fort durch die Gleichungen

$$b(t-t_0) = x - x_0 - a(t^2 - t_0^2),$$
  

$$c(t-t_0) = att_0(t-t_0) + x_0t - xt_0.$$

Dadurch erhält man nach einigen Reduktionen

$$V = a(x+x_0)(t-t_0) + \frac{1}{2}\frac{(x-x_0)^2}{t-t_0} - \frac{a^2}{6}(t-t_0)^3.$$

Ferner ist

$$H = \frac{1}{2} \rho^2 - 2ax,$$

also sind die partiellen Differentialgleichungen:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial V}{\partial x} \right)^2 = 2ax; \quad \frac{\partial V}{\partial t_0} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial V}{\partial x_0} \right)^2 - 2ax,$$

denen, wie leicht ersichtlich, genügt wird. Hätte man V mit Hülfe dieser Gleichungen bestimmt, so würde (47) ergeben:

$$a(t-t_0) + \frac{x-x_0}{t-t_0} = \frac{dx}{dt}; \quad a(t-t_0) - \frac{x-x_0}{t-t_0} = -p_0;$$

diese beiden Gleichungen stimmen, wenn man

$$p_0 = 2at_0 + b; \quad x_0 = at_0^2 + bt_0 + c$$

setzt, mit den oben abgeleiteten Gleichungen überein.

#### Anwendungen.

- 1. An den beiden Enden eines Seiles, das über eine Rolle läuft, hängen zwei gleich schwere Personen in derselben Höhe über der Erde. Wenn die eine Person an dem Seil hinaufklettert, während die andere sich ruhig verhält, so gelangen beide dennoch gleich schnell nach oben. Auf beide wirken nämlich dieselben Kräfte: Gewicht und Spannung des Seiles. Reibung, Gewicht des Seiles u. s. w. ist außer Acht zu lassen.
- 2. Ein Jäger erzählte, dass ein Hirsch, den er im Sprunge traf, sich ein paarmal in der Luft überschlagen habe, bevor er niederfiel. Diese Geschichte ist offenbar ein Produkt der Phantasie des Jägers, denn selbst wenn der Hirsch die Erde mit einer kleinen Rotation verlassen hätte, so hätte doch weder das durch die Kugel demselben erteilte Moment, noch ein Zusammenziehen seines Körpers, noch der Luftwiderstand das angegebene Resultat herbeiführen können.
- 3. Wenn zwei ganz gleiche Eier, von denen das eine roh, das andere hartgekocht ist, dieselbe schiefe Ebene hinunterrollen, so erhält das letztere die geringere Geschwindigkeit, weil der Inhalt des rohen Eies nur in geringem Grade an der Rotation teilnimmt. (Dies beobachtet man auch leicht, wenn man mit Hülfe zweier Finger zwei solche Eier auf einem Tische in Umdrehung versetzt; das rohe Ei wird dann viel früher zur Ruhe kommen als das andere, weil man ihm keine so große lebendige Kraft mitteilen kann). Die von der Schwere ausgeführte Arbeit wird in lebendige Kraft umgesetzt, von dieser aber gebraucht das hartgekochte Ei einen bedeutenden Teil zu seiner Rotation.

4. Auf einer glatten horizontalen Ebene steht ein Körper von der Masse m, der oben von einer glatten schiefen Ebene begrenzt ist; an dieser gleitet ein schweres Teilchen von der Masse  $m_1$  herunter. Eine durch das Teilchen gelegte Ebene, welche senkrecht auf der unteren Kante der schiefen Ebene steht, enthält den Schwerpunkt des Körpers. Bestimme die Bewegung.

Man benutze das Princip des Schwerpunktes und das Princip der lebendigen Kraft.

5. Ein homogener Kreiscylinder von der Dichtigkeit  $\rho$ , der Höhe h und dem Radius a dreht sich um seine Axe mit der Winkelgeschwindigkeit  $\omega$ . Wie groß ist die Momentensumme der Bewegungsgrößen mit Bezug auf die Axe?

Ein Element dm mit dem Abstande r von der Axe hat eine Bewegungsgrösse  $r\omega dm$ , deren Moment gleich  $r^2\omega dm$  ist. Als Massenelement können wir eine Cylinderschale von der Dicke dr nehmen; die Masse derselben ist  $2\pi\rho hrdr$ ; dann ist die gesuchte Momentensumme

$$2\pi\rho\hbar\omega\int_{0}^{a}r^{3}dr=\frac{a^{2}}{2}.\,M.\,\omega\,,$$

wo M die Masse des Cylinders bedeutet.

Man sieht leicht, dass die Momentensumme mit Bezug auf eine zweite durch den Schwerpunkt gelegte Axe, die auf der ersten senkrecht steht, gleich Null ist.

6. Ist in der vorhergehenden Aufgabe  $\omega$  variabel, und hat die Axe des Cylinders zugleich eine Translation mit der geometrischen Geschwindigkeit v, welches ist dann die statische Summe der wirkenden äußeren Kräfte?

Da die Momentensumme in der Zeit dt den Zuwachs  $\frac{1}{2}a^2Md\omega$  erhält, so muss ein äußeres Kräftepaar

$$\frac{1}{2}a^2M\frac{d\omega}{dt}$$

wirksam sein, dessen Axe der des Cylinders parallel ist. Zugleich muß eine Einzelkraft im Schwerpunkt angreifen, die der Größe und Richtung nach durch

$$M\frac{dv}{dt}$$

bestimmt wird.

7. Ein homogener Stab von der Länge 21 und der Masse M bewegt sich in willkürlicher Weise in einer Ebene; man bestimme die statische Summe der äußeren Kräfte.

Zur Zeit t möge die Winkelgeschwindigkeit  $\omega$  sein, während die geometrische Geschwindigkeit des Schwerpunktes v ist. Die gesuchte Summe besteht dann aus einem Kräftepaar:

$$\frac{1}{8}l^2M\frac{d\omega}{dt},$$

dessen Axe senkrecht auf der Ebene steht, und einer Einzelkraft, welche im Schwerpunkt angreift und der Größe und Richtung nach bestimmt wird durch

$$M\frac{dv}{dt}$$
.

- 8. In den beiden vorhergehenden Aufgaben soll die lebendige Kraft für die Zeit t, und der Zuwachs derselben im Zeitelemente bestimmt werden, ebenso die im Zeitelemente von den gefundenen äußeren Kräften ausgeführte Arbeit.
- 9. Beweise, dass die von einem Kräftepaar, welches auf einen Körper wirkt, im Zeitelement ausgeführte

Arbeit ist gleich

$$\omega Q \cos \alpha \cdot dt$$
,

wenn Q das Moment des Kräftepaares,  $\omega$  die Winkelgeschwindigkeit und  $\alpha$  den Winkel bedeutet, welchen die Axe des Kräftepaares mit der augenblicklichen Rotationsaxe bildet.

Bei einer Translation führt das Kräftepaar keine Arbeit aus. Um die durch die Rotation ausgeführte Arbeit zu bestimmen, verlege man das Kräftepaar mit dem einen Endpunkt des Arms an die augenblichliche Axe und drehe dasselbe darauf in seiner Ebene, bis der Arm senkrecht auf der augenblicklichen Axe steht.

- 10. Ein Körper rotiert um eine feste Axe mit der Winkelgeschwindigkeit ω. Bestimme das Verhältnis zwischen der Momentensumme der Bewegungsgrößen mit Bezug auf die feste Axe und der lebendigen Kraft des Körpers.
- 11. Um den in Aufgabe 5 genannten Cylinder rotiert eine Cylinderschale von derselben Höhe und Dichtigkeit; der innere Radius ist a, der äußere 2a und die Winkelgeschwindigkeit  $2\omega$ . Wenn beide Teile plötzlich zu einem Cylinder vereinigt werden, mit welcher Winkelgeschwindigkeit setzt dieser dann seine Bewegung fort?

Vor der Verbindung betrug die Momentensumme mit Bezug auf die Axe

$$\frac{a^2}{2}M\omega + 15a^2M\omega;$$

da diese Momentensumme nicht durch innere Kräfte verändert werden kann, so erhält man

$$\frac{31}{2}a^2M\omega = \frac{(2a)^2}{2}.4M.\omega_1,$$

wo  $\omega_1$  die gesuchte Winkelgeschwindigkeit ist.

- 12. Ein homogener Cylinder wie der obengenannte ist in unendlich dünne koncentrische Schalen geteilt; dieselben rotieren mit Winkelgeschwindigkeiten, die der vierten Potenz ihrer Radien proportional sind. Die äusserste Schale hat die Winkelgeschwindigkeit  $\omega$ . Mit welcher Winkelgeschwindigkeit setzt sich die Bewegung fort, wenn alle Schalen plötzlich mit einander verbunden werden, und wie groß ist die lebendige Kraft des ganzen Systems vor und nach der Verbindung?
- 13. Ein homogener Stab von der Länge 2l und der Masse M rotiert in einer Ebene um seinen Mittelpunkt mit der Winkelgeschwindigkeit  $\omega$ ; durch einen Stoß wird demselben eine Bewegungsgröße  $Ml\omega$  mitgeteilt, welche in der Rotationsebene liegt, senkrecht zum Stabe gerichtet ist und an demselben in einem Punkte angreift, der mitten zwischen dem Mittelpunkt und dem einen Endpunkt des Stabes liegt. Bestimme die Bewegung des Stabes.

Verlegt man die Stoßkraft an den Schwerpunkt, so ergiebt sich, daß dieser eine Geschwindigkeit  $l\omega$  in der Richtung der Stoßkraft erhält. Das durch die Verlegung hinzugekommene Kräftepaar hat das Moment  $\frac{1}{2} l^2 M \omega$ . Die Momentensumme nach dem Stoße wird deshalb (Aufg. 7) entweder  $\frac{5}{6} l^2 M \omega$  oder  $-\frac{1}{6} l^2 M \omega$ , je nachdem der Stoß im Sinne der vorhandenen Bewegung oder ihr entgegen wirkt. Die Winkelgeschwindigkeit wird deshalb  $\frac{5}{2} \omega$  oder  $-\frac{1}{2} \omega$ .

14. Eine schwere homogene Linie von der Länge 21 und dem Gewicht mg stützt sich mit ihren Endpunkten an eine horizontale und eine senkrechte Gerade. Dieselbe beginnt ohne Reibungswiderstand zu gleiten,

als sie mit der senkrechten Geraden einen Winkel  $v_0$  bildet. Bestimme die Bewegung.

Wenn der Winkel mit der Senkrechten v beträgt, so ist die von der Schwere ausgeführte Arbeit

$$mgl(\cos v_0 - \cos v)$$
.

Nimmt man die beiden Geraden zu Axen, so werden die Koordinaten des Schwerpunktes  $l\sin v$  und  $l\cos v$ , die Geschwindigkeit desselben also  $l\frac{dv}{dt}$ , so daß der eine Teil der lebendigen Kraft  $\frac{1}{2}ml^2\left(\frac{dv}{dt}\right)^2$  beträgt. Der von der Rotation um den Schwerpunkt herrührende Teil der lebendigen Kraft wird  $\frac{1}{6}ml^2\left(\frac{dv}{dt}\right)^2$ , so daß das Princip der lebendigen Kraft ergiebt:

$$\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 = \frac{3g}{2l}(\cos v_0 - \cos v);$$

hieraus geht hervor, dass die Bewegung eine Pendelbewegung ist.

Um die Drucke zu finden, suchen wir die verlorenen Kräfte nach den Axen. Bedeutet X die Reaktion der senkrechten Geraden, so erhalten wir

$$X = \sum \frac{d^2x}{dt^2} dm = m \frac{d^2 \cdot l \sin v}{dt^2}$$

$$\lim_{t \to \infty} \left( \cos v \frac{d^2v}{dt^2} + \sin v \frac{dv}{dt} \right)^2$$

 $= lm \left(\cos v \frac{d^2v}{dt^2} - \sin v \left(\frac{dv}{dt}\right)^2\right).$ 

Aus der Bewegungsgleichung ergiebt sich indessen 
$$\frac{d^2v}{dt^2} = \frac{3g}{4I}\sin v,$$

so dass

$$X = \frac{3}{4} mg \sin v (3 \cos v - 2 \cos v_0).$$

Man sieht hieraus, dass der Stab die senkrechte Gerade, wenn sein oberer Endpunkt nicht an dieselbe gebunden ist, verläßt, sobald  $\cos v = \frac{2}{3}\cos v_0$ , und die Fortsetzung der Bewegung wird dann durch andere Formeln bestimmt. Für die Reaktion der horizontalen Geraden erhält man

$$Y = \frac{1}{4} mg (1 - 6 \cos v_0 \cos v + 9 \cos^2 v).$$

Wenn der obere Endpunkt des Stabes die senkrechte Gerade verlässt, so sind bei der solgenden Bewegung keine horizontalen Kräfte wirksam; die Geschwindigkeit des Schwerpunktes nach der x-Axe wird also konstant, nämlich

$$k = \frac{1}{3} \sqrt{2gl} \cos^{\frac{3}{2}} v_0,$$

was sich ergiebt, wenn man in den Ausdruck für  $\frac{dx}{dt} = \frac{d \cdot l \sin v}{dt} \text{ für } \cos v \text{ den Wert } \frac{2}{8} \cos v_0 \text{ einsetzt.}$ 

In dem Augenblick, wo der Stab die senkrechte Gerade verläßt, hat er eine lebendige Kraft

$$\frac{2}{3} m l^2 \cdot \frac{3g}{2l} (\cos v_0 - \frac{2}{3} \cos v_0) = \frac{1}{3} mgl \cos v_0.$$

Wenn der Winkel mit der senkrechten Geraden v geworden ist, so ist die lebendige Kraft gleich

$$\frac{1}{2} mk^2 + \frac{1}{2} ml^2 \sin^2 v \left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \frac{1}{6} ml^2 \left(\frac{dv}{dt}\right)^2$$
.

Der Zuwachs beträgt also

$$\frac{1}{6}ml^2\left(\frac{dv}{dt}\right)^2(1+3\sin^2v)+\frac{1}{9}mgl\cos v_0(\cos^2v_0-3)$$
,

während die von der Schwere ausgeführte Arbeit gleich ist  $mgl\left(\frac{2}{3}\cos v_0 - \cos v\right)$ ;

die Differentialgleichung der Bewegung wird also

$$l\left(\frac{dv}{dt}\right)^{2}(1+3\sin^{2}v)+6g\cos v=6g\cos v_{0}-\frac{2}{3}g\cos^{3}v_{0},$$

eine Gleichung, die sich nicht unter endlicher Form integrieren läßt. Sie zeigt, das der Stab für  $v=\frac{\pi}{2}$  die

x-Axe mit einer Winkelgeschwindigkeit erreicht, deren Quadrat gleich ist

$$\frac{g}{l} \left( \frac{8}{2} \cos v_0 - \frac{1}{6} \cos^8 v_0 \right).$$

Der Druck auf die x-Axe wird bestimmt durch

$$Y = mg + m\frac{d^2 \cdot l \cos v}{dt^2}$$

$$= mg - ml \left( \sin v \frac{d^2v}{dt^2} + \cos v \left( \frac{dv}{dt} \right)^2 \right);$$

aus dieser Gleichung lassen sich die Differentialquotienten mit Hülfe der Differentialgleichung fortschaffen.

15. Ein homogener Stab von der Länge und Masse 21 ist mit Hülfe von zwei dünnen Fäden horizontal aufgehängt; die beiden Fäden sind an den Endpunkten des Stabes befestigt und gehen von demselben festen Punkte aus, so daß das ganze System ein gleichseitiges Dreieck bildet. Wie groß ist die Spannung in dem einen Faden in dem Augenblick, wo der andere Faden durchschnitten wird?

Der feste Punkt möge der Anfangspunkt sein, während die x-Axe dem Stabe parallel ist, die y-Axe positiv nach oben gerechnet wird; v und  $\theta$  seien die Winkel, welche der nicht durchschnittene Faden und der Stab mit der x-Axe kurze Zeit nach dem Durchschneiden des anderen Fadens bilden; T sei die Spannung und (x, y) der Mittelpunkt des Stabes; dann ist

$$y = -l(2\sin v + \sin \theta); \quad x = -l(2\cos v - \cos \theta),$$
  
mithin

$$\begin{split} \frac{d^2y}{dt^2} &= l \left( 2 \sin v \left( \frac{dv}{dt} \right)^2 - 2 \cos v \frac{d^2v}{dt^2} + \sin \theta \left( \frac{d\theta}{dt} \right)^2 - \cos \theta \frac{d^2\theta}{dt^2} \right), \\ \frac{d^2x}{dt^2} &= l \left( 2 \cos v \left( \frac{dv}{dt} \right)^2 + 2 \sin v \frac{d^2v}{dt^2} - \cos \theta \left( \frac{d\theta}{dt} \right)^2 - \sin \theta \frac{d^2\theta}{dt^2} \right). \end{split}$$

Setzt man diese Ausdrücke ein in die Bewegungsgleichungen

$$2l\frac{d^2x}{dt^2} = T\cos v; \quad 2l\frac{d^2y}{dt^2} = T\sin v - 2lg;$$
$$Tl\sin(v+\theta) = \frac{2}{3}l^3\frac{d^2\theta}{dt^2},$$

und beachtet man, dass bei Beginn der Bewegung

$$\frac{dv}{dt} = 0; \quad \frac{d\theta}{dt} = 0; \quad \theta = 0; \quad v = \frac{\pi}{3}$$

war, so findet man nach Elimination von  $\frac{d^2\theta}{dt^2}$  und  $\frac{d^2v}{dt^2}$ , dass

$$T=\frac{2\sqrt{3}}{13}.2\lg.$$

16. Zwei schwere Teilchen mit den Massen m und  $m_1$  bewegen sich in einer vertikalen Ebene, jede auf einer besonderen Geraden; diese beiden Geraden bilden mit der Horizontalen die Winkel  $\alpha$  und  $\alpha_1$ ; an ihrem Durchschnittspunkt befindet sich eine kleine Rolle; über diese läuft ein Faden von der Länge l, der die beiden Teilchen verbindet. Bestimme die Bewegung.

Es seien x und  $x_1$  die Längen der beiden Fadenstücke, so daß

$$x+x_1=l.$$

Durch eine kleine Bewegung, welche den gegebenen Bedingungen nicht widerstreitet, erfahren x und  $x_1$  die Zunahmen  $\delta x$  und  $\delta x_1$ . Da die Fadenlänge nicht verändert wird, so fällt das virtuelle Moment der Spannung fort, und d'Alemberts Princip ergiebt:

$$\left(m\frac{d^2x}{dt^2} - mg\sin\alpha\right) \delta x + \left(m_1\frac{d^2x_1}{dt^2} - m_1g\sin\alpha_1\right) \delta x_1 = 0;$$

$$da \ \delta x + \delta x_1 = 0, \text{ so folgt hieraus}$$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} - m_1\frac{d^2x_1}{dt^2} = mg\sin\alpha - m_1g\sin\alpha_1,$$

wo die Integration leicht zu bewerkstelligen ist. Die Konstanten sind beispielsweise bestimmt, sobald man die Lage der Teilchen und die Geschwindigkeit des einen für t=0 kennt. Natürlich wird vorausgesetzt, dass der Faden während der ganzen Bewegung gespannt bleibt.

17. Ein Kreis erweitert sich in der Weise, dass sein Radius proportional der Zeit wächst. Bestimme die Bewegung eines an den Kreis gebundenen Teilchens, auf das keine äußeren Kräfte wirken.

Man hat

 $x^2 + y^2 = a^2t^2$ , woraus  $x \delta x + y \delta y = 0$ ; dadurch verwandelt sich die Gleichung

$$\frac{d^2x}{dt^2} \, \delta x + \frac{d^2y}{dt^2} \, \delta y = 0 \quad \text{in} \quad y \, \frac{d^2x}{dt^2} - x \, \frac{d^2y}{dt^2} = 0;$$

hierdurch wird ausgedrückt, das das Princip der Flächen gültig ist, was auch unmittelbar einleuchtet, da die einzige wirkende Kraft, der Druck des Kreises auf das Teilchen, durch den Kreismittelpunkt geht.

Durch Anwendung von Polarkoordinaten würde man erhalten haben:

$$r = at; R\delta r + Fr\delta \theta = 0,$$

wo R und F die Komponenten der Beschleunigung nach Radiusvektor und senkrecht dazu sind; diese sind (Kinematik, S. 42, Aufg. 26)

$$R = \frac{d^2r}{dt^2} - r\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2; \quad F = \frac{1}{r}\frac{d}{dt}\left(r^2\frac{d\theta}{dt}\right).$$

Nun giebt die erste Gleichung  $\delta r = 0$ , und dadurch verwandelt sich die zweite in F = 0 oder in

$$r^2\frac{d\theta}{dt} = k = bat_0,$$

wo b die  $t_0$  entsprechende Geschwindigkeit senkrecht zum Radius ist; diese Komponente kann beliebig sein,

während die nach dem Radiusvektor nur a sein kann, da sie durch die Erweiterung des Kreises bestimmt ist. Nun erhält man

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{bt_0}{at^2}; \quad \theta = -\frac{bt_0}{at} + c = -\frac{bt_0}{r} + c.$$

Das Teilchen beschreibt also eine hyperbolische Spirale.

- 18. Eine Kreisperipherie dreht sich in ihrer Ebene mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um einen ihrer Punkte. Bestimme die Bewegung eines an die Peripherie gebundenen Teilchens, welches die Bewegung ohne Geschwindigkeit in dem Punkte beginnt, welcher dem festen Punkte diametral entgegengesetzt ist.
- 19. Zwei Teilchen A und B mit den Massen m und  $m_1$  bewegen sich, indem sie sich nach dem Newtonschen Gesetze anziehen. Man bestimme die Bewegung.

Der Schwerpunkt O bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit, welche (nach Größe und Richtung) durch die Geschwindigkeiten der Teilchen in einem willkürlich gewählten Augenblich bestimmt wird. Wenn wir die relative Bewegung mit Bezug auf den Schwerpunkt betrachten, so können wir diesen Punkt als fest annehmen.

Auf die Masse m wirkt die Kraft  $\frac{\mu m m_1}{AB^2}$ , die gegen O gerichtet ist; nun ist

$$r = 0A = \frac{m_1}{m + m_1} \cdot BA;$$

dadurch erhält man für die beschleunigende Kraft

$$\frac{\mu m_1^8}{(m+m_1)^2} \cdot \frac{1}{r^2} \cdot$$

die Bewegung ist also identisch mit derjenigen, welche wir bei der Planetenbewegung untersucht haben; die beiden Teilchen beschreiben perspektivisch-ähnliche Kegelschnitte mit O als gemeinschaftlichem Brennpunkt.

20. Eine Person springt von dem einen Ende eines Brettes nach dem anderen. Das Brett, welches dasselbe Gewicht hat wie die Person, liegt auf einem glatten Fußboden. Welches ist der kleinste Wert, den die Anfangsgeschwindigkeit haben kann?

Person und Brett erhalten nach dem Princip des Schwerpunktes gleich große und entgegengesetzte Geschwindigkeitskomponenten. Die wirkliche Länge des Sprunges ist deshalb gleich der halben Länge des Brettes. Ist diese gleich l, und bildet die Anfangsgeschwindigkeit a den Winkel a mit der Horizontalen, so hat man nach dem bei der Wurfbewegung für die Wurfweite gefundenen Ausdruck:

$$a^2 \sin 2\alpha = q l;$$

hieraus geht hervor, dass man haben muss:

$$a=\frac{\pi}{4}; \quad a=\sqrt{gl}.$$

21. Eine homogene rauhe Stange stützt sich an eine glatte horizontale und eine glatte vertikale Ebene, und ist senkrecht zur Durchschnittslinie der beiden Ebenen gerichtet. Ein Affe klettert an der Stange hinunter und verhindert sie dadurch am Gleiten. Man bestimme die Geschwindigkeit des Affen.

Ist  $\alpha$  der Winkel, welchen die Stange mit der horizontalen Ebene bildet, m die Masse und  $g \sin \alpha + \varphi$  (der erste Teil rührt von der Schwere her) die Beschleunigung des Affen, so wirkt dieser auf die Stange mit einem normalen Druck  $mg \cos \alpha$  und einer längs der Stange gerichteten Kraft  $m\varphi$ . Fügt man diese Kräfte zu den übrigen hinzu, welche auf die Stange wirken, so soll die

Stange im Gleichgewicht sein; dadurch bestimmt man  $\varphi$  und daraus v.

- 22. Eine Person läuft ein Brett hinunter, welches auf einer glatten schiefen Ebene von der Neigung a liegt. Man bestimme die Bewegung, wenn das Verhältnis der Massen gleich f gegeben ist und Person und Brett gleichzeitig ohne Geschwindigkeit sind.
- 23. Ein homogener schwerer Cylinder rollt ohne zu gleiten eine schiefe Ebene hinunter. Bestimme die Bewegung.
- 24. Ein anderer Cylinder rollt dieselbe schiefe Ebene hinunter; er hat dieselben Dimensionen und dieselbe Dichtigkeit wie der obengenannte, besteht aber aus einer dünnen Schale, die mit Flüssigkeit gefüllt ist. Es wird vorausgesetzt, das diese Flüssigkeit nicht rotiert während der Cylinder hinunterrollt. Bestimme das Verhältnis zwischen den Zeiten, welche die beiden Cylinder gebrauchen, um dieselbe Länge der schiefen Ebene zu durchlaufen. Beide Cylinder beginnen die Bewegung ohne Anfangsgeschwindigkeit.
- 25. Ein schwerer homogener Kreiscylinder von der Masse m und dem Radius a rollt ohne zu gleiten eine schiefe Ebene hinunter, die sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um eine horizontale Gerade dreht. Bei Beginn der Bewegung war die Ebene horizontal und der Cylinder, der sich in Ruhe befand, berührte sie längs der Linie, um welche sie rotiert. Bestimme die Bewegung.

Wir betrachten einen Schnitt, der durch den Schwerpunkt senkrecht zur Rotationsaxe gelegt ist, nehmen den Schnittpunkt mit dieser zum Anfangspunkt, die x-Axe horizontal, die y-Axe senkrecht und rechnen sie positiv nach unten.

Auf den Cylinder wirken drei Kräfte, nämlich das Gewicht mg in seinem Schwerpunkt  $(x_1, y_1)$ , die normale Reaktion P der Fläche und der Reibungswiderstand F, der das Gleiten des Cylinders verhindert, und in jedem Augenblick die dazu erforderliche Größe besitzt. Von der rollenden Reibung wird abgesehen.

Ist  $\omega t$  der von der Ebene durchlaufene Winkel, so erhalten wir, wenn wir nach den Axen zerlegen,

$$m\frac{d^2x_1}{dt^2} = -F\cos\omega t + P\sin\omega t,$$
 
$$m\frac{d^2y_1}{dt^2} = mg - F\sin\omega t - P\cos\omega t.$$

Die Rotation um die Axe des Cylinders wird bestimmt durch (vergl. Anwendung 6, S. 103)

$$m\frac{a^2}{2}\frac{d^2\varphi}{dt^2}=aF.$$

Der Winkel, um den der Cylinder sich gedreht hat, ist die Summe von zwei Winkeln, nämlich von dem, um welchen er sich in Bezug auf die Ebene gedreht hat, und von dem Winkel  $\omega t$ , um welchen die Ebene sich gedreht hat. Da die zweite Derivierte des letzteren Null ist, so können wir unter  $\varphi$  den ersteren verstehen, so das  $a\varphi$  die Entfernung zwischen Anfangspunkt und Berührungspunkt ist.

Eliminieren wir nun F und P, so erhalten wir

$$\frac{d^2x_1}{dt^2}\cos\omega t + \frac{d^2y_1}{dt^2}\sin\omega t + \frac{a}{2}\frac{d^2\varphi}{dt^2} = y\sin\omega t.$$

Nun ist

$$x_1 = a\varphi \cos \omega t + a \sin \omega t,$$
  
$$y_1 = a\varphi \sin \omega t - a \cos \omega t.$$

Setzt man diese Werte ein, so verwandelt sich die vorhergehende Gleichung in die folgende:

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} - \frac{2}{3}\omega^2\varphi = \frac{2g}{3a}\sin\omega t,$$

die linear ist mit konstanten Koefficienten. Integriert man, so erhält man, da für t=0 zugleich  $\varphi=0$  und  $\frac{d\varphi}{dt}=0$  ist,

$$a\varphi = V_{\frac{3}{2}} \frac{g}{5\omega^2} \left( e^{\omega V_{\frac{3}{2}} \cdot t} - e^{-\omega V_{\frac{3}{2}} \cdot t} \right) - \frac{2g}{5\omega^2} \sin \omega t;$$

diese Gleichung gilt nur solange, bis P das Zeichen wechselt; in diesem Moment verläßt der Cylinder die Ebene und bewegt sich mit der erlangten Winkelgeschwindigkeit weiter, indem sein Schwerpunkt den Gesetzen der Wurfbewegung folgt.

Bei dieser Aufgabe kann man das Princip der lebendigen Kraft nicht anwenden, weil die Gleichung der Ebene die Zeit explicit enthält. Dagegen kann man d'Alemberts Princip anwenden und dadurch direkt zu der Bewegungsgleichung gelangen ohne F und P einzuführen.

Um dies zu erreichen, betrachten wir die Ebene als fest (geben t einen willkürlichen konstanten Wert). Die virtuelle Bewegung, die mit den gegebenen Bedingungen vereinbar ist, besteht in einer kleinen Rollung auf der Ebene. Dadurch ist das virtuelle Moment von P gleich Null, aber auch das virtuelle Moment von F ist Null, weil der Reibungswiderstand nicht überwunden wird. (Die Bewegung des Angriffspunktes ist unendlich klein von zweiter Ordnung.)

Nun suchen wir die verlorenen Kräfte. Von äußeren Kräften hat man nur die Kraft mg, die im Schwerpunkt angreift und das virtuelle Moment  $mga \sin \omega t \partial a$  hat, wo

 $\delta \alpha$  den unendlich kleinen Winkel bedeutet, um den der Cylinder bei der virtuellen Bewegung gedreht ist.

Die Effektivkräfte, d. h. die statische Summe der Zunahmen der Bewegungsgrößen, sind, bezogen auf die Zeiteinheit (man vergl. Anwend. 6, S. 103),

$$m\frac{d^2x_1}{dt^2}$$
 und  $m\frac{d^2y_1}{dt^2}$ 

mit dem virtuellen Moment

$$\left(m\frac{d^2x_1}{dt^2}\cos\omega t + m\frac{d^2y_1}{dt^2}\sin\omega t\right)a\delta a,$$

und das Kräftepaar mit dem Moment

$$\frac{a^2}{2}m\frac{d^2\theta}{dt^2},$$

dessen virtuelles Moment bei der kleinen Drehung (man vergleiche Anwend. 9, S. 104) durch Multiplikation mit  $\partial \alpha$  gefunden wird. Nun ergiebt d'Alemberts Princip

$$\left(m\frac{d^2x_1}{dt^2}\cos\omega t + m\frac{d^2y_1}{dt^2}\sin\omega t\right)a + \frac{a^2}{2}m\frac{d^2\theta}{dt^2} = mga\sin\omega t,$$
 eine Gleichung, die mit der früher gefundenen übereinstimmt.

- 26. Auf einer glatten horizontalen Unterlage steht ein Körper, durchbohrt von einem dünnen kreisförmigen Kanal, der in einer vertikalen, durch den Schwerpunkt des Körpers gehenden Ebene liegt. Im Kanale schwingt ein schweres Teilchen ohne Reibung. Bei Beginn der Bewegung befindet das Teilchen sich in gleicher Höhe mit dem Mittelpunkt des Kreises und liegt genau im Schwerpunkt des Körpers. Das Teilchen und der Körper haben gleich große Massen und der Radius des Kreises ist a; bestimme die Bewegung.
- 27. Eine homogene kreisförmige Scheibe liegt horizontal und kann sich ohne Reibung um eine vertikale

durch den Mittelpunkt gehende Axe drehen. Der Radius der Scheibe ist 13 m lang, und 1 qm derselben wiegt 15 kg. Eine Person, welche 80 kg wiegt, geht auf dem Umfang der Scheibe herum. Wo befindet sie sich auf der Scheibe, wenn sie an ihre ursprüngliche Stelle im Raum zurückgekehrt ist?

- 28. Die obengenannte Scheibe rotiert, während die Person sich an der Peripherie befindet, mit einer solchen Winkelgeschwindigkeit, dass sie eine Umdrehung in 100 Sekunden macht. Die Person geht von der Peripherie längs eines Radius auf den Mittelpunkt zu; ihre Geschwindigkeit, auf dem Radius gemessen, beträgt 1 m in 2 Sekunden. Man bestimme die Winkelgeschwindigkeit der Scheibe.
- 29. Zwei homogene Kreiseylinder mit den Massen M und  $M_1$ , den Radien r und  $r_1$  und von gleicher Höhe rotieren um feste parallele Axen mit den Winkelgeschwindigkeiten  $\omega$  und  $\omega_1$  und entgegengesetzten Umlaufsrichtungen. Sie werden zu einer Berührung längs einer Seitenlinie gebracht, und der Reibungswiderstand ist dann groß genug, um jedes Gleiten zu verhindern. Mit welchen Winkelgeschwindigkeiten wird die Bewegung fortgesetzt?

Bedeutet F die tangential wirkende Stoßkräft,  $\omega'$  und  $\omega'_1$  die Winkelgeschwindigkeiten nach dem Stoße, so erhält man

$$\begin{split} \frac{r^2}{2}M(\omega'-\omega) &= rF; \quad \frac{r_1^2}{2}M_1(\omega_1-\omega_1') = r_1F; \\ r\omega' &= r_1\omega_1'. \end{split}$$

Später werden wir sehen, wie dieselbe Aufgabe mittels d'Alemberts Princip gelöst wird.

- 30. Eine schwere homogene Kette hängt über einer Rolle mit den Enden in ungleicher Höhe; bestimme die Bewegung. Von Masse und Reibung der Rolle ist abzusehen.
- 31. Ein Teilchen ist an eine logarithmische Spirale gebunden, die in ihrer Ebene um ihren Pol mit konstanter Winkelgeschwindigkeit rotiert. Bei Beginn der Bewegung ist die Geschwindigkeit des Teilchens identisch mit der Geschwindigkeit desjenigen Punktes der Spirale, in welchem das Teilchen sich befindet. Man bestimme die Bahn des Teilchens.
- 32. Ein Ring von der Masse m und dem Radius a liegt in einer vertikalen Ebene und dreht sich in dieser um seinen festen Mittelpunkt, weil eine Maus von der Masse  $m_1$  an demselben hinaufläuft. Bestimme die Bewegung des Ringes, wenn die Maus beständig an derselben Stelle des Raumes verbleibt.

T und N seien die tangentiale und normale Komponente der Kraft, mit welcher die Maus auf den Ring einwirkt. Dann erhält man, wenn man die Momente mit Bezug auf den Mittelpunkt nimmt,

$$ma^2 \frac{d\omega}{dt} = Ta;$$

da die Maus im Gleichgewicht ist, so hat man

$$T = m_1 g \sin \alpha$$

wo  $\alpha$  den Winkel zwischen dem senkrechten Radius und demjenigen bedeutet, an dessen Endpunkt die Maus sich befindet. Man erhält also

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{m_1 g}{ma} \sin \alpha,$$

woraus sich ergiebt, dass die Rotation mit gleichmässig wachsender Geschwindigkeit vor sich geht.

### Man hätte auch

#### ma2dw

als Zuwachs der ganzen Momentensumme nehmen können; die äußere wirkende Kraft m, g hat das Moment

$$m_1 g.a \sin a;$$

man gelangt also zu derselben Gleichung. Durch Integration erhält man

$$\frac{1}{2} ma^2 (\omega^2 - \omega_0^2) = m_1 ag \sin a (\theta - \theta_0),$$

woraus hervorgeht, dass die von der Maus ausgeführte Arbeit dieselbe ist, wie wenn sie eine schiefe Ebene von der Neigung  $\alpha$  eine Strecke hinausgelausen wäre, die dem von ihr wirklich durchlausenen Bogenstück gleich ist.

- 33. Bestimme die Winkelgeschwindigkeit des Ringes, wenn die Verhältnisse dieselben sind wie in der vorhergehenden Aufgabe, die absolute Winkelgeschwindigkeit der Maus um den Mittelpunkt aber  $\omega_1$  ist.
- 34. Zwei gleiche homogene Cylinder berühren sich längs einer Seitenlinie und rotieren mit gleich großen und entgegengesetzt gerichteten Winkelgeschwindigkeiten um ihre festen Axen. Plötzlich wird die Verbindung längs der Seitenlinie fest, während gleichzeitig die Axen frei werden. Wie wird die Bewegung fortgesetzt? Von welcher Art ist die auftretende Stoßkraft?
- 35. Ein homogener Stab von der Länge 2l rotiert in einer Ebene um seinen Mittelpunkt mit der Anfangsgeschwindgkeit  $\omega_0$ . Von äusseren Kräften ist nur der Widerstand des Mittels wirksam: dieser ist dem Quadrate der Geschwindigkeit des angegriffenen Elements proportional und beträgt  $\mu$  für die Geschwindigkeit 1, bezogen auf die Längeneinheit. Bestimme die Bewegung.

Da das System eine feste Axe hat, so brauchen wir nur die Momente der verlorenen Kräfte mit Bezug auf diese zu betrachten. Für die Momentensumme der Effektivkräfte erhält man, wenn  $\omega$  die Winkelgeschwindigkeit und k die Masse der Längeneinheit bedeutet,

$$k \int_{-l}^{+l} x^2 dx \frac{d\omega}{dt} = \frac{2k}{3} l^3 \frac{d\omega}{dt}.$$

Für das Moment des Widerstandes erhält man

$$2\mu \int_0^{+l} x^3 dx \cdot \omega^2 = \frac{\mu}{2} l^4 \omega^2;$$

die Bewegungsgleichung wird also:

$$\frac{d\omega}{dt}=-\frac{3\mu l}{4k}\omega^2,$$

und hieraus ergiebt sich:

Ý

; ;;

9

L

11.

þ.

, M

Ò

lri)

ηń

006

$$\frac{1}{\omega} - \frac{1}{\omega_0} = \frac{3\mu l}{4k} \cdot t.$$

- 36. Wenn die Verhältnisse dieselben bleiben wie in der vorhergehenden Aufgabe, die Axe aber den Stab nach dem Verhältnis 1:2 teilt, welchen Druck erfährt dann die Axe während der Bewegung?
- 37. Berechne  $\int vds$  für die Wurfbewegung, wenn die Anfangsgeschwindigkeit a den Winkel  $\frac{\pi}{4} + a$  mit der Horizontalen bildet und das Integral bis auf den Punkt ausgedehnt wird, in welchem das Teilchen dieselbe horizontale Gerade, von der aus es geworfen wurde, wieder erreicht.

Man hat

$$\int v ds = \int v^2 dt = \int \left(a^2 - 2 a g t \sin\left(\frac{\pi}{4} + a\right) + g^2 t^2\right) dt,$$
we die Grenzen 0 und 
$$\frac{2a \sin\left(\frac{\pi}{4} + a\right)}{a} \text{ sind.}$$

Vertauscht man  $\alpha$  mit —  $\alpha$ , so bleibt der Endpunkt der Bahn derselbe, und der Unterschied zwischen den beiden Integralen wird

$$\frac{4\sqrt{2}}{3g}a^3\sin^8\alpha,$$

ein Ausdruck, der, wenn  $\alpha$  unendlich klein ist, unendlich klein von dritter Ordnung wird.

# FÜNFTES KAPITEL.

## Das Trägheitsmoment.

57. Unter dem Trägheitsmoment eines Körpers in Bezug auf eine Gerade oder Axe versteht man die Summe der Produkte aller Massenteile mit dem Quadrate ihres Abstandes von der Geraden; man hat also, wenn r den Abstand und I das Trägheitsmoment bedeutet,

$$I = \int r^2 dm,$$

wo die Integration auf alle Massenteilchen des Körpers auszudehnen ist. Bedeutet M die ganze Masse, und setzt man

$$I = Mk^2,$$

so wird k eine Strecke, welche der Trägheitshalbmesser heißt. Wenn man von den Trägheitsmomenten von Flächen oder Linien spricht, so muß das in ähnlicher Weise wie bei den Schwerpunkten aufgefaßt werden.

Da wir das Trägheitsmoment im Folgenden oft benutzen werden, so wollen wir es hier genauer untersuchen, und namentlich feststellen, wie es sich für denselben Körper je nach Lage der Axe ändert.

Nehmen wir die Axe zur z-Axe, so haben wir

$$I = \int (x^2 + y^2) dm.$$
 (1)

Denken wir uns die x-Axe durch den Schwerpunkt

gelegt, und ist dessen Abstand von der gegebenen Axe a, so erhalten wir, wenn wir

$$x = x_1 + a$$

setzen:

$$I = \int (x_1^2 + y^2) \, dm + 2 a \int x_1 \, dm + a^2 \, M.$$

Hierin bezeichnet das erste Integral das Trägheitsmoment in Bezug auf eine Axe, die parallel zu der gegebenen durch den Schwerpunkt gelegt ist; bezeichnen wir dasselbe mit  $Mk^2$  und beachten wir, das das zweite Integral wegen einer bekannten Eigenschaft des Schwerpunktes gleich Null ist, so erhalten wir

$$I = M(k^2 + a^2), \qquad (2)$$

oder in Worten:

Das Trägheitsmoment in Bezug auf eine beliebige Axe findet man aus dem Trägheitsmoment in Bezug auf eine zu dieser parallele, durch den Schwerpunkt gehende Axe, indem man in dem Ausdruck für das letztere  $k^2$  durch  $k^2+a^2$  ersetzt, worin a den Abstand der Axe vom Schwerpunkt bedeutet.

Für alle Erzeugenden eines geraden Kreiscylinders, dessen Axe den Schwerpunkt enthält, ist das Trägheitsmoment also von derselben Größe.

58. Nachdem wir also gesehen haben, wie das Trägheitsmoment sich bei einer Parallelverschiebung der Axe ändert, wollen wir nun den Zusammenhang untersuchen zwischen Trägheitsmomenten in Bezug auf Axen, die durch denselben Punkt gehen. Dieser Punkt sei der Anfangspunkt, und eine durch denselben gelegte Axe möge mit den Koordinatenaxen die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$  bilden. Hat das Massenelement die Koordinaten x, y, z, so ergiebt sich:

$$r^{2} = x^{2} + y^{2} + z^{2} - (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma)^{2}$$

$$= (y^{2} + z^{2}) \cos^{2} \alpha + (z^{2} + x^{2}) \cos^{2} \beta + (x^{2} + y^{2}) \cos^{2} \gamma$$

$$- 2yz \cos \beta \cos \gamma - 2zx \cos \gamma \cos \alpha - 2xy \cos \alpha \cos \beta.$$

Integriert man nun, nachdem man mit dm multipliciert hat, und setzt man

$$y^{2}+z^{2}) dm = A; \quad \int (z^{2}+x^{2}) dm = B; \quad \int (x^{2}+y^{2}) dm = C;$$
$$\int yzdm = D; \quad \int zxdm = E; \quad \int xydm = F, *)$$
(3)

so erhält man:

= 
$$A \cos^2 \alpha + B \cos^2 \beta + C \cos^2 \gamma$$
  
-  $2D \cos \beta \cos \gamma - 2E \cos \gamma \cos \alpha - 2F \cos \alpha \cos \beta$ , (4)  
wo  $A$ ,  $B$  und  $C$  die Trägheitsmomente in Bezug auf die  $x$ -,  $y$ - und  $z$ -Axe bedeuten.

Das gefundene Resultat nimmt eine besonders elegante Form an, wenn man auf jeder durch den gegebenen Punkt gehenden Geraden ein Stück abträgt, welches der Quadratwurzel aus dem entsprechenden Trägheitsmoment umgekehrt proportional ist. Ist (x, y, z) der dadurch bestimmte Punkt, so hat man:

$$\cos \alpha = x\sqrt{I}; \cos \beta = y\sqrt{I}; \cos \gamma = z\sqrt{I},$$
 (5)  
so dass der geometrische Ort des Punktes die Gleichung  $Ax^2 + By^2 + Cz^2 - 2Dyz - 2Ezx - 2Fxy = 1$ 

erhält; diese Gleichung gehört einem Ellipsoid an, welches von Poinsot das zum Punkte gehörende Centralellipsoid genannt worden ist, während die Axen desselben die zum Punkte gehörenden Hauptaxen der Trägheit heißen. Wählt man diese zu Koordinatenaxen, so nimmt die Gleichung des Ellipsoids (da das

<sup>\*)</sup> Rankine hat die letzten drei Integrale Deviationsmomente genannt.

Ellipsoid unabhängig von der Lage des Koordinatensystems ist) die Form

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 = 1 (6)$$

an, und wir wollen deshalb im Folgenden unter A, B und C die Trägheitsmomente in Bezug auf die Hauptaxen verstehen. Sind diese die Koordinatenaxen, so hat man:

 $\int yzdm = 0$ ;  $\int zxdm = 0$ ;  $\int xydm = 0$ , (7) während auf ähnliche Weise die Form der Gleichung zeigt, dass zwei von diesen Gleichungen gelten, wenn eine von den Hauptaxen mit einer von den Koordinatenaxen zuzammenfällt, so dass man, wenn die x-Axe beispielsweise Hauptaxe ist, haben muss:

$$\int x dm = 0; \quad \int x y dm = 0.$$

59. Wir wollen untersuchen, ob es im Körper einen Punkt giebt, dessen Centralellipsoid eine Kugel ist, so daß alle durch den Punkt gehenden Geraden Hauptaxen sind, deren Trägheitsmomente gleich groß sind. Wir wählen die Hauptaxen des Schwerpunktes zu Koordinatenaxen und nehmen an, daß (a, b, c) der gesuchte Punkt sei. Legen wir durch diesen neue Axen, welche den ursprünglichen parallel sind, so kann man diese als die Hauptaxen des Punktes betrachten; dann muß man haben, wenn die neuen Koordinanten  $x_1, y_1, z_1$  sind,

$$\int y_1 z_1 dm = 0; \quad \int z_1 x_1 dm = 0; \quad \int x_1 y_1 dm = 0,$$
 oder

 $\int (y-b)(z-c)dm = \int yzdm - b\int zdm - c\int ydm + bcM = 0$  und die analogen. In diesen Gleichungen verschwindet das erste Integral, da die durch den Schwerpunkt gehenden Axen Hauptaxen sind, und die beiden übrigen verschwinden, weil der Schwerpunkt Anfangspunkt ist; man

hat also

$$bc = 0; ac = 0; ba = 0,$$

woraus hervorgeht, dass zwei von den Größen a, b, c Null sein müssen. Der gesuchte Punkt muß also auf einer der Hauptaxen des Schwerpunktes liegen. Diese sei die z-Axe, so dass a = b = 0 ist.

Sind A, B, C die Trägheitsmomente in Bezug auf die Axen des Schwerpunktes, so erhält man als Trägheitsmomente in Bezug auf die neuen Axen

$$A + Mc^2$$
;  $B + Mc^2$ ;  $C$ .

Da diese gleich groß sein sollen, so muß A gleich B sein, und dann findet man

$$c = \pm \sqrt{\frac{C - A}{M}}. (8)$$

Wir sehen also, dass ein Punkt wie der gesuchte nur existiert, wenn das Centralellipsoid des Schwerpunktes ein abgeplattetes Umdrehungsellipsoid ist, und dass es, wenn dies der Fall ist, zwei vom Schwerpunkt gleich weit entsernte Punkte auf der kleinsten Axe giebt, welche die verlangte Eigenschaft besitzen.

Der geführte Beweis zeigt zugleich, das die Hauptaxen jedes Punktes, der auf einer der Hauptaxen des Schwerpunktes liegt, den Hauptaxen des Schwerpunktes parallel sind.

60. Da nur die Form und nicht die Größe des Ellipsoids von Bedeutung ist, so können wir der Gleichung für das Centralellipsoid des Schwerpunktes die Form

$$a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2 = 1, (9)$$

geben, wo a, b und c die den Hauptaxen entsprechenden Trägheitshalbmesser sind. Von dieser Gleichung läßt sich der Übergang zu der des Centralellipsoids für einen beliebigen Punkt  $(x_1, y_1, z_1)$  bewerkstelligen, wenn man diesen Punkt zum Anfangspunkt nimmt und die Richtung der Axen beibehält. Zu  $a^2$  hat man dann  $y_1^2 + z_1^2$ , das Quadrat des Abstandes zwischen der neuen und der alten x-Axe, zu addieren, und analoge Ausdrücke erhält man für die Koefficienten von  $y^2$  und  $z^2$ . Ferner ist ((3))

$$D = ((y-y_1)(z-z_1) dm = y_1 z_1 M,$$

da die übrigen Glieder, wie oben gezeigt, fortfallen. Die Gleichung wird also:

$$(a^{2} + y_{1}^{2} + z_{1}^{2}) x^{2} + (b^{2} + z_{1}^{2} + x_{1}^{2}) y^{2} + (c^{2} + x_{1}^{2} + y_{1}^{2}) z^{2} - 2y_{1}z_{1}yz - 2z_{1}x_{1}zx - 2x_{1}y_{1}xy = 1.$$
(10)

Mittels bekannter Formeln bestimmt man die Richtungscosinus a,  $\beta$ ,  $\gamma$  für die Axen dieses Ellipsoids durch die Gleichungen

$$(a^{2} + y_{1}^{2} + z_{1}^{2} - s) a - x_{1}y_{1}\beta - x_{1}z_{1}\gamma = 0;$$

$$-x_{1}y_{1}a + (b^{2} + z_{1}^{2} + x_{1}^{2} - s) \beta - y_{1}z_{1}\gamma = 0;$$

$$-x_{1}z_{1}a - y_{1}z_{1}\beta + (c^{2} + x_{1}^{2} + y_{1}^{2} - s) = 0,$$

wo s eine von den Wurzeln der bekannten, bei der Transformation der Gleichung auftretenden kubischen Gleichung ist, welche bei der Elimination von  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  entsteht.

Ist  $\rho$  der Abstand des Schwerpunktes vom Punkte  $(x_1, y_1, z_1)$ , so kann man die drei Gleichungen schreiben:

$$(a^{2} + \rho^{2} - s) \alpha - x_{1} (ax_{1} + \beta y_{1} + \gamma z_{1}) = 0,$$
  

$$(b^{2} + \rho^{2} - s) \beta - y_{1} (ax_{1} + \beta y_{1} + \gamma z_{1}) = 0,$$
  

$$(c^{2} + \rho^{2} - s) \gamma - z_{1} (ax_{1} + \beta y_{1} + \gamma z_{1}) = 0.$$

Hierin setzen wir  $\rho^2 - s = k$ , und erhalten dann

$$\frac{x_1}{a^2 + k} = \frac{a}{ax_1 + \beta y_1 + \gamma z_1},$$

$$\frac{y_1}{b^2 + k} = \frac{\beta}{ax_1 + \beta y_1 + \gamma z_1},$$

$$\frac{z_1}{c^2 + k} = \frac{\gamma}{ax_1 + \beta y_2 + \gamma z_1}.$$

Multipliciert man diese Gleichungen beziehungsweise mit  $x_1, y_1, z_1$  und addiert sie, so erhält man die kubische Gleichung

$$\frac{x_1^2}{a^2+k} + \frac{y_1^2}{b^2+k} + \frac{z_1^2}{c^2+k} = 1;$$

diese bestimmt die drei Werte von k, welche den drei Werten von s entsprechen. Die gesuchten Richtungscosinus sind den Größen

$$\frac{x_1}{a^2+k}$$
,  $\frac{y_1}{b^2+k}$ ,  $\frac{z_1}{c^2+k}$ 

proportional.

Betrachten wir nun das System von konfokalen Flächen zweiter Ordnung:

$$\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} = 1, \quad (11)$$

und suchen wir diejenigen von den Flächen des Systemes, welche den Punkt  $(x_1, y_1, z_1)$  enthalten, so erhalten wir für die Bestimmung von  $\lambda$  ganz dieselbe kubische Gleichung, welche wir oben für die Bestimmung von k erhielten; die Richtungscosinus der im Punkte  $(x_1, y_1, z_1)$  errichteten Normale sind proportional zu

$$\frac{x_1}{a^2+\lambda}$$
,  $\frac{y_1}{b^2+\lambda}$ ,  $\frac{z_1}{c^2+\lambda}$ ,

wo  $\lambda$  dieselben drei Werte hat, die k oben hatte. Mithin

Die drei Hauptaxen für einen beliebigen Punkt fällen zusammen mit den drei Normalen auf den durch den Punkt gehenden drei konfokalen Flächen zweiter Ordnung, die zu dem durch (11) bestimmten System gehören.

Hierin liegt zugleich der Beweis dafür, dass die drei Flächen sich orthogonal schneiden. 61. Nun wollen wir die Frage, ob jede Gerade Hauptaxe für einen oder mehrere ihrer Punkte ist, genauer untersuchen.

Wir wollen annehmen, dass eine Gerade Hauptaxe für zwei von ihren Punkten ist; dann haben wir, wenn wir die Gerade zur z-Axe und einen von den beiden Punkten zum Anfangspunkt nehmen,

$$\int zxdm = 0; \quad \int yzdm = 0,$$

und zugleich, wenn c der Abstand der Punkte ist,

$$\int (z-c) x dm = 0; \quad \int (z-c) y dm = 0,$$

mithin

$$\int xdm = 0; \int ydm = 0,$$

woraus hervorgeht, dass die Gerade den Schwerpunkt enthalten muss, und dass c dann beliebig ist.

Außer den Hauptaxen des Schwerpunktes giebt es also keine Geraden, welche für mehr als einen ihrer Punkte Hauptaxen sein können.

Man sieht leicht, dass nicht jede Gerade Hauptare sein kann; die Normalen einer Fläche bilden nämlich ein doppelt unendliches Liniensystem, so dass die Hauptaxen, welche aus allen Normalen des konfokalen Flächensystems bestehen, ein dreifach unendliches System oder einen Linienkomplex bilden. Um die Ordnung dieses Komplexes zu finden, suchen wir diejenigen Normalen, welche einen beliebigen Punkt  $(\alpha, \beta, \gamma)$  enthalten. Dann erhalten wir:

$$\frac{a-x}{\frac{x}{a^2+\lambda}} = \frac{\beta-y}{\frac{y}{b^2+\lambda}} = \frac{\gamma-z}{\frac{z}{c^2+\lambda}} = x(a-x) + y(\beta-y) + z(\gamma-z),$$

oder

$$\frac{a^2 + \lambda}{x} = \frac{b^2 + \lambda}{y} = \frac{c^2 + \lambda}{z}$$

$$= \frac{a^2 - b^2}{\frac{a}{a - x} - \frac{\beta}{\beta - y}} = \frac{b^2 - c^2}{\frac{\beta}{\beta - y} - \frac{\gamma}{\gamma - z}} = \frac{c^2 - a^2}{\frac{\gamma}{\gamma - z} - \frac{a}{a - x}},$$

woraus

$$(a^{2}-b^{2}) \gamma (x-a) (y-\beta) + (b^{2}-c^{2}) \alpha (y-\beta) (z-\gamma) + (c^{2}-a^{2}) \beta (z-\gamma) (x-a) = 0;$$

diese Gleichung gehört einer Kegelfläche zweiter Ordnung an, die ihren Scheitelpunkt in dem gegebenen Punkte hat. Der Komplex ist deshalb von zweiter Ordnung. Sind zwei von den drei Trägheitshalbmessern gleich groß, so zerfällt die Kegelfläche in zwei Ebenen.

Beispiel 1. Der Körper ist ein rechtwinkliges Parallelepipedon von konstanter Dichtigkeit  $\rho$  und mit den Kanten 2a.2b, 2c.

Wir nehmen den Schwerpunkt zum Anfangspunkt und legen die Axen parallel den Kanten; das Centralellipsoid des Schwerpunktes muß seine Axen auf den Koordinatenaxen haben; dann haben wir

$$A = \int (y^{2} + z^{2}) dm = \rho \int_{-c}^{+c} \int_{-b}^{+b} \int_{-a}^{+a} (y^{2} + z^{2}) dx dy dz$$

$$= 2a\rho \int_{-c}^{+c} \int_{-b}^{+b} (y^{2} + z^{2}) dy dz = 4ab\rho \int_{-c}^{+c} \left(\frac{b^{2}}{3} + z^{2}\right) z d$$

$$= \frac{8}{3} abc\rho (b^{2} + c^{2}) = \frac{1}{3} M(b^{2} + c^{2}).$$

Dadurch wird die Gleichung (4) für das Centralellipsoid  $(b^2+c^2) x^2 + (c^2+a^2) y^2 + (a^2+b^2) z^2 = 3$ . Durch (2) findet man die Trägheitsmomente mit Bezug

auf die Kanten:

$$\frac{4}{3} M(b^2+c^2); \quad \frac{4}{3} M(c^2+a^2); \quad \frac{4}{3} M(a^2+b^2).$$

Beispiel 2. Trägheitsmoment einer homogenen Ellipse mit Bezug auf den Mittelpunkt (mit Bezug auf eine durch den Mittelpunkt gehende und senkrecht auf der Ebene der Ellipse stehende Axe).

Wählt man Polarkoordinaten, so hat das Flächenelement  $rdrd\theta$  das Trägheitsmoment  $r^3drd\theta$ ; da nun

$$r^2 = \frac{a^2b^2}{a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta},$$

so wird das Trägheitsmoment bestimmt durch

$$I=\frac{1}{4}\int_{0}^{2\pi}r^{4}d\theta.$$

Aus dem Ausdruck für die Fläche der Ellipse ergiebt sich ferner:

$$\frac{2\pi}{ab} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta}.$$

Durch Differentiation nach a oder b wird hieraus abgeleitet

$$\int_{0}^{2\pi} \frac{\sin^{2}\theta d\theta}{(a^{2}\sin^{2}\theta + b^{2}\cos^{2}\theta)^{2}} = \frac{\pi}{a^{3}b}; \int_{0}^{2\pi} \frac{\cos^{2}\theta d\theta}{(a^{2}\sin^{2}\theta + b^{2}\cos^{2}\theta)^{2}} = \frac{\pi}{ab^{3}},$$

und hieraus durch Addition und Multiplikation mit a4b4

$$\int_0^{2\pi} r^4 d\theta = \pi ab \left(a^2 + b^2\right),$$

mithin

$$I=\frac{\pi}{4}ab\left(a^2+b^2\right).$$

Im besonderen erhält man für einen Kreis von Radius r

$$I=\frac{\pi}{2}r^4.$$

Das Trägheitsmoment der Ellipse mit Bezug auf die große Axe wird bestimmt durch

$$A = 2 \int_{-a}^{+a} \int_{0}^{y} y^{2} dy = \frac{2}{3} \int_{-a}^{+a} y^{3} dx;$$

setzt man

$$x = a\cos\varphi, \quad y = b\sin\varphi,$$

so wird hieraus:

$$A = \frac{4}{3} ab^{3} \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin^{4} \varphi d\varphi = \frac{\pi}{4} ab^{3}.$$

Durch Vertauschung von a und b erhält man hieraus das Trägheitsmoment mit Bezug auf die kleine Axe. Die Summe der hier gefundenen beiden Trägheitsmomente liefert, wie zu erwarten war, das Trägheitsmoment mit Bezug auf den Mittelpunkt.

Beispiel 3. Trägheitsmoment eines Ellipsoids mit der Dichtigkeit 1 und den Halbaxen a, b, c.

Die Hauptträgheitsaxen für den Schwerpunkt müssen mit den Axen des Ellipsoids zusammensallen; diese nehme man zu Koordinatenaxen. Ein Schnitt, senkrecht zur x-Axe, ist eine Ellipse mit den Halbaxen

$$\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}$$
 und  $\frac{c}{a}\sqrt{a^2-x^2}$ ;

das Trägheitsmoment derselben mit Bezug auf die x-Axe ist nach der oben gefundenen Formel:

$$\frac{\pi}{4}\frac{bc}{a^2}\cdot\frac{b^2+c^2}{a^2}(a^2-x^2)^2.$$

Multipliciert man hier mit dx und integriert von -a bis +a, so ergiebt sich als Trägheitsmoment des Ellipsoids mit Bezug auf die x-Axe:

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{bc}{a^2} \cdot \frac{b^2 + c^2}{a^2} \cdot \frac{16}{15} a^5 = \frac{1}{5} M (b^2 + c^2);$$

durch Vertauschung der Halbaxen erhält man hieraus die beiden anderen Hauptträgheitsmomente.

## Anwendunges.

- 1. Ein Körper dreht sich um eine feste Axe; wie lässt sich die Summe der Momente der Bewegungsgrößen mit Bezug auf die Axe ausdrücken mittels des Trägheitsmomentes und der Winkelgeschwindigkeit?
- 2. Bestimme die Bewegung einer gewöhnlichen Winde (Rad an der Welle); die Radien sind r und  $r_1$ , die aufgehängten Massen m und  $m_1$ , während das Trägheitsmoment der Winde mit Bezug auf die Axe  $Mk^2$  ist, wo M die Masse bedeutet. Bestimme ferner die Spannung der Seile; von der Reibung und dem Gewicht der Seile ist abzusehen.
- 3. Bestimme das Trägheitsmoment eines homogenen Stabes mit Bezug auf jede Seite eines gleichseitigen Dreiecks, dessen eine Höhe mit dem Stabe zusammenfällt. Die Länge des Stabes beträgt 2 l, seine Masse m.
- 4. Eine homogene dünne Scheibe hat die Form eines Dreiecks, dessen Seiten 3, 4 und 5 m lang sind; das Gewicht der Scheibe beträgt 100 kg. Man bestimme ihr Trägheitsmoment mit Bezug auf jede der Seiten und mit Bezug auf Axen, die senkrecht zur Ebene der Scheibe durch die Eckpunkte derselben gehen.
- 5. Bestimme das zum Schwerpunkt der obengenannten Scheibe gehörige Centralellipsoid.
- 6. Bestimme das Trägheitsmoment einer homogenen Kreisscheibe mit Bezug auf eine Tangente.
- 7. Teile eine homogene dreieckige Scheibe mittels einer Geraden, welche der einen Seite parallel läuft, in zwei Teile, welche gleich große Trägheitsmomente mit Bezug auf die teilende Gerade haben.

- 8. Ein homogenes regelmäsiges Tetraeder rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit  $\omega$  um die Verbindungslinie der Mitten von zwei gegenüberliegenden Kanten. Bestimme die Momentensumme der Bewegungsgrößen mit Bezug auf die Axe.
- 9. Bestimme das Trägheitsmoment eines homogenen geraden Kreiskegels von der Höhe h, dem Radius r und der Masse m mit Bezug auf die Höhe und auf einen Durchmesser der Grundfläche. Bestimme ferner das Centralellipsoid des Schwerpunktes.
- 10. Eine homogene schwere Kugel vom Radius r und der Dichtigkeit  $\rho$  liegt oben auf einer anderen Kugel von derselben Dichtigkeit, aber doppelt so großem Radius, die sich um ihren festen Mittelpunkt drehen kann. Beide Kugeln sind vollkommen rauh. Bestimme ihre Bewegung, wenn die obere durch einen kleinen Stoß aus der Gleichgewichtslage gebracht wird.
- 11. Eine homogene kreisförmige Scheibe dreht sich um eine Tangente mit der Winkelgeschwindigkeit  $\omega$  und außerdem in ihrer eigenen Ebene um ihren Mittelpunkt mit der Winkelgeschwindigkeit  $\omega_1$ . Wie groß ist die lebendige Kraft, wenn r der Radius und m die Masse ist?
- 12. Ein schwerer homogener Kreiscylinder liegt mit horizontaler Axe auf einer festen schiefen Ebene. Um die Mitte des Cylinders ist ein dünner Faden geschlungen, dessen eines Ende an einen festen Punkt, der von der schiefen Ebene eine Entfernung gleich dem Radius hat, geknüpft ist, während das andere Ende am Cylinder befestigt ist. Bestimme die Bewegung, wenn der Cylinder bei Beginn derselben den festen Punkt gerade berührt.

- 13. Ein Körper mit der Masse m rotiert um seinen Schwerpunkt. Die Projektionen der augenblicklichen Rotation auf die drei Hauptaxen des Schwerpunktes sind p, q und r, während a, b und c die Trägheitshalbmesser mit Bezug auf dieselben Axen sind. Wie groß ist die lebendige Kraft des Körpers, und wie groß das Moment des Kräftepaares, auf welches die statische Summe der Bewegungsgrößen sich reducieren läßt?
- 14. Eine Schraube bewegt sich vermöge ihres Gewichtes abwärts in ihrer Mutter, die auf einem glatten Tische steht; in diesem befindet sich ein Loch, das der Schraube Durchgang gewährt. Bestimme die Bewegung der beiden Körper; von der Reibung ist abzusehen; die Trägheitsmomente mit Bezug auf die gemeinschaftliche Axe sind  $mk^2$  und  $m_1k_1^2$ .
- 15. Ein homogener Cylinder rotiert um seine feste horizontale Axe mit der Winkelgeschwindigkeit  $\omega$ ; das Trägheitsmoment mit Bezug auf die Axe ist  $mk^2$ . Ein senkrecht herabhängender homogener schwerer Faden, dessen Länge gleich dem Umfang des Cylinders und dessen Gewicht gleich  $m_1g$  ist, wird plötzlich mit seinem oberen Ende an einen Punkt des Cylindermantels befestigt, der sich in gleicher Höhe mit der Axe befindet. Wie groß ist  $\omega$ , wenn die Bewegung in dem Augenblick aufhört, wo der Faden um den Cylinder gewickelt ist? Von der Dicke des Fadens ist abzusehen.

Ist  $\omega_1$  die Winkelgeschwindigkeit nach dem durch die Befestigung des Fadens verursachten Stoße, so ergiebt der Satz von der Erhaltung der Momentensumme:

 $mk^2\omega = mk^2\omega_1 + m_1a^2\omega_1$ , wo a den Radius bedeutet und  $a^2 = 2k^2$  ist.

Dadurch erhält man:

$$\omega_1 = \frac{m\omega}{m+2m_1}.$$

Nun ist die lebendige Kraft des Systems

$$\frac{1}{2} m k^2 \omega_1^2 + \frac{1}{2} m_1 a^2 \omega_1^2 = \frac{1}{2} k^2 \omega^2 \frac{m^2}{m + 2 m_1}.$$

Wenn die Bewegung aufhört, so ist die lebendige Kraft verbraucht und die ausgeführte Arbeit beträgt

$$m, g, \pi a;$$

mithin ergiebt das Princip der lebendigen Kraft:

$$\omega^2 = \frac{4\pi g m_1 (m + 2m_1)}{a m^2}.$$

16. Ein dünner homogener Ring vom Radius a und dem Gewicht  $2\pi akg$  rollt innerhalb eines anderen festen Ringes vom Radius 2a; die beiden Ringe befinden sich in derselben Vertikalebene und bei Beginn der Bewegung liegen ihre Mittelpunkte auf derselben horizontalen Geraden. Bestimme die Bewegung.

Wenn die Centrale um den Winkel  $\theta$  gedreht ist, so hat der Ring sich um  $2\theta$  gedreht; die ausgeführte Arbeit ist  $2\pi akg \cdot a\sin\theta$ ; die Geschwindigkeit des Mittelpunktes ist  $a\frac{d\theta}{dt}$ , der eine Teil der lebendigen Kraft beträgt also  $\pi ak \cdot a^2 \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2$ . Das Trägheitsmoment mit Bezug auf den Mittelpunkt ist  $2\pi a^3k$ , mithin beträgt der zweite Teil der lebendigen Kraft

$$\pi a^3 k \cdot 4 \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2$$
.

Die Bewegungsgleichung wird also

$$\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 = \frac{2g}{5a}\sin\theta.$$

- 17. Beweise, dass die Summe der Trägheitsmomente eines Körpers mit Bezug auf drei auf einander senkrechte durch denselben Punkt gehende Axen konstant ist, und untersuche, wie diese Summe sich mit dem gegebenen Punkte ändert.
- 18. Welches ist der geometrische Ort für alle durch einen gegebenen Punkt gehenden Geraden, mit Bezug auf welche die Trägheitsmomente eines Körpers gleich groß sind?
- 19. Wie bestimmt man ein homogenes Ellipsoid, das dieselbe Masse besitzt wie ein gegebener Körper, und für alle Axen dasselbe Trägheitsmoment hat wie dieser?
- 20. Eine begrenzte ebene Fläche hat eine Symmetrieaxe und mit Bezug auf diese einen Trägheitshalbmesser k. Die Fläche dreht sich um eine äußere, in ihrer Ebene in der Entfernung d parallel zur Symmetrieaxe gezogene Axe und beschreibt dadurch einen homogenen Umdrehungskörper. Bestimme das Trägheitsmoment dieses Körpers mit Bezug auf die Umdrehungsaxe.
- 21. Zwei perspektivisch-ähnliche homogene Systeme haben das lineare Verhältnis v. Bestimme das Verhältnis zwischen ihren Trägheitsmomenten mit Bezug auf ähnlich liegende Axen. Die Systeme können 1, 2 oder 3 Dimensionen haben.
- 22. Vier materielle Punkte mit bekannten Massen sind in den Eckpunkten eines regelmäßigen Tetraeders

ohne Masse angebracht. Bestimme das Centralellipsoid für den Schwerpunkt des Tetraeders.

23. Ein homogener Kreiscylinder liegt auf einem glatten Tische. In welchem Punkte des Cylinders muß ein horizontal gerichteter Stoß angreifen, damit der Cylinder ins Rollen kommt ohne zu gleiten?

### SECHSTES KAPITEL.

#### Der Stofs.

- Wir haben erwähnt, dass die Teilchen eines Systems ihren Bewegungszustand so verändern können, dass die Veränderungen endlich sind, während die Zeit, in der sie vorgegangen sind, als verschwindend klein betrachtet werden kann. Solche Wirkungen nennen wir Stofswirkungen, und betrachten sie als durch instantane Kräfte oder Stofskräfte hervorgerufen; die Stöße können zwischen den Teilchen des Systems stattfinden, oder sie können von außen kommen; im letzteren Falle können wir jedoch die stossenden Teilchen als mit zum System gehörig betrachten, so dass wir es nur mit inneren Stoßkräften zu thun haben, und dann bringt, wie wir gezeigt haben, das Princip der Aktion und Reaktion es mit sich, dass die statische Summe der Bewegungsgrößen durch den Stoß nicht verändert werden kann.
- 63. D'Alemberts Princip lässt sich auf die Stosskräfte anwenden; betrachten wir nämlich die Gleichung

$$2\left[\left(X-m\frac{d^2x}{dt^2}\right)\delta x+\left(Y-m\frac{d^2y}{dt^2}\right)\delta y+\left(Z-m\frac{d^2z}{dt^2}\right)\delta z\right]=0,$$

so wird diese sich, wenn die wirkenden Kräfte Stoßkräfte sind, nach Multiplikation mit dt innerhalb des beinen Intervalls, während dessen der Stoß dauert, integrieren lassen. Wir setzen nämlich voraus, daß das Intervall so kurz ist, daß die Koordinaten und deren zu den gegebenen Bedingungen stimmenden virtuellen Variationen nicht verändert werden, so daß diese Variationen bei der Integration als Konstanten auftreten; bei der Integration erhalten wir dann Glieder von der Form

$$\int_{t_0}^{t_1} X dt,$$

wo  $t_1 - t_0$  das kleine Zeitintervall ist; dieses Integral aber ist nach unserer Definition eben eine Komponente der auf das Teilchen wirkenden Stoßkraft, denn es stellt den Zuwachs an Bewegungsgröße dar, den die Komponente X einem freien Teilchen in der kleinen Zeit mitteilen würde; wir wollen diese Komponente mit  $X_1$  bezeichnen. Ferner erhalten wir Glieder von der Form

$$m\int_{t_0}^{t_1} \frac{d^2x}{dt^2} dt = m\left(\frac{dx}{dt}\right)_0^1,$$

wo das Resultat den Zuwachs bezeichnet, welchen die Komponente der wirklichen Bewegungsgröße nach dem Stoße erfahren hat. Wir erhalten also

$$\mathcal{Z}\left[\left(X_{1}-m\left(\frac{dx}{dt}\right)_{0}^{4}\right)\delta x + \left(Y_{1}-m\left(\frac{dy}{dt}\right)_{0}^{4}\right)\delta y + \left(Z_{1}-m\left(\frac{dz}{dt}\right)_{0}^{4}\right)\delta z\right] = 0, \quad (1)$$

in Worten: die Summe der virtuellen Momente der verlorenen Stoßkräfte ist Null für jede, den gegebenen Bedingungen nicht widerstreitende kleine Verschiebung.

64. Die Wirkung eines Stoßes wird von der Natur der stoßenden Körper abhängig sein. Wir wollen namentlich zwei Grenzfälle betrachten: die elastischen und die unelastischen Körper. Unter elastischen Körpern wollen wir solche verstehen, in denen, wenn sie durch Druck oder Stofs eine gewisse Formveränderung erfahren haben, durch diese innere Spannungen hervorgerufen werden, welche bewirken, dass die Körper ihre ursprüngliche Form anzunehmen versuchen diese gerade in dem Augenblick erlangt haben, wo sie aufhören auf einander einzuwirken. Zugleich nehmen wir an, dass wenn zwei beliebige Teilchen des Körpers während des Stosses auf einander wirken, dieses durch Kräfte geschieht, welche die Richtung der Verbindungslinie der Teilchen haben und eine Funktion des Abstandes derselben sind. Dann existiert, wie früher gezeigt, eine Kräftefunktion, und daraus folgt, dass die gesamte lebendige Kraft jedesmal dieselbe ist, wenn die Lage der Körper dieselbe ist. Wir sehen also, dass der Zusammenstofs zwischen vollkommen elastischen Körpern die gesamte lebendige Kraft nicht verändern kann. Während des ersten Teils der kleinen Zeit, in welcher die Stosskräfte wirken, führen diese eine positive Arbeit aus; aber danach vollführen sie eine ebenso große negative Arbeit, so daß sie in Wirklichkeit, wenn sie nicht mehr wirken, keinerlei Arbeit ausgeführt, die lebendige Kraft also nicht verändert haben. Der innere Zustand der Körper ist verändert, während der Stofs dauert, aber nach dem Stofse ist er derselbe wie vor demselben.

Unter unelastischen Körpern verstehen wir solche, an denen die Stosskraft eine Arbeit ausführt, die sich in einer, nach Aufhören des Stosses andauernden Veränderung im Inneren des Körpers zeigt, einer Veränderung, deren äußeres Kennzeichen eine erhöhte Temperatur ist. Namentlich wollen wir annehmen, dass vollkommen unelastische Körper, nachdem sie ihre größte Veränderung erfahren haben, nicht mehr auf einander wirken: dies tritt ein, wenn die Teilchen, die auf einander gewirkt haben, sich entweder gemeinschaftlich weiter bewegen oder Geschwindigkeiten erhalten haben, deren Projektionen auf die Richtung der Stoßkraft gleich groß sind. Das erste findet statt, wenn die Teilchen als vollkommen rauh betrachtet werden können, so dass eine Bewegung in der Richtung ihrer gemeinschaftlichen Tangente unmöglich ist, während das zweite eintritt, wenn die Teilchen glatt sind, so dass sie nur in der Richtung ihrer gemeinschaftlichen Normale auf einander wirken können.

65. Carnots Theorem. Carnot hat einen Ausdruck gegeben für den Verlust an lebendiger Kraft, der beim Zusammenstoße vollkommen unelastischer Systeme stattfindet. Diesen findet man, wenn man d'Alemberts Princip auf die verlorenen Bewegungsgrößen anwendet. Dadurch erhält man

 $\Sigma m [(a-A) \delta x + (b-B) \delta y + (c-C) \delta z] = 0$ , wo a, b, c und A, B, C die Komponenten der Geschwindigkeit beziehlich vor und nach dem Stoße sind. Als virtuelle Verschiebungen können wir die im Zeitelement nach dem Stoße wirklich durchlaufenen Bahnelemente nehmen. Die unbekannten Stoßkräfte sind nämlich paarweise gleich groß und entgegengesetzt, und für jedes

Paar ist das virtuelle Moment gleich Null, da nach unserer Definition unelästischer Körper die beiden Angriffspunkte Geschwindigkeiten erhalten, welche gleich große Projektionen auf die Richtung der Stoßkraft haben. Deshalb setzen wir

$$\delta x = Adt; \quad \delta y = Bdt; \quad \delta z = Cdt;$$
 dadurch verwandelt die obige Gleichung sich in

$$\sum m \left[ (a-A) A + (b-B) B + (c-C) C \right] = 0,$$
und diese lässt sich, wenn

$$a^2 + b^2 + c^2 = v^2$$
,  $A^2 + B^2 + C^2 = V^2$ ,  
 $(a-A)^2 + (b-B)^2 + (c-C)^2 = \omega^2$ 

gesetzt wird, leicht auf die Form

$$\frac{1}{2} \sum m v^2 - \frac{1}{2} \sum m V^2 = \frac{1}{2} \sum m \omega^2$$
 (2)

bringen.

Da nun a-A, b-B und c-C nichts anderes sind als die Komponenten der geometrischen Differenz v-V, so läßt sich der bewiesene Satz folgendermaßen ausdrücken:

Beim Zusammenstofse unelastischer Körper findet ein Verlust an lebendiger Kraft statt, und dieser Verlust ist genau gleich der lebendigen Kraft, welche dem geometrischen Geschwindigkeitsverlust entspricht.

Da der hier geführte Beweis sich nur darauf stützt, dass das virtuelle Moment der verlorenen Kräfte Null ist für Verschiebungen, welche mit den wirklichen Bahnelementen, so wie diese nach dem Stoße werden, zusammenfallen, so lässt derselbe sich auch auf Fälle anwenden, in denen plötzlich neue Verbindungen zwischen den Teilchen auftreten, z. B. dadurch, daß gewisse undehnbare Fäden durch die Bewegung plötzlich gestreckt werden.

Natürlich wird nicht bei allen plötzlichen Änderungen der Geschwindigkeit lebendige Kraft verloren. Eine innere Explosion wird z.B. in der Regel eine Vermehrung der lebendigen Kraft mit sich führen.

Als Beispiel wollen wir zwei Teilchen betrachten, welche beide die Masse 1 haben und deren Geschwindigkeiten, wenn sie in A zusammenstoßen, AB und AC sind. Wir denken uns die Teilchen rauh und unelastisch, so daß sie nach dem Stoße eine gemeinschaftliche Geschwindigkeit erhalten; diese wird dann AD, wenn D die Mitte von BC ist. Die verlorenen Geschwindigkeiten sind BD und CD, und die diesen entsprechende lebendige Kraft ist  $\frac{1}{2}BD^2 + \frac{1}{2}CD^2$ . Die lebendige Kraft vor dem Stoße war  $\frac{1}{2}AB^2 + \frac{1}{2}AC^2$ , während sie nach dem Stoße  $AD^2$  ist. Carnots Satz ergiebt also

$$AB^2 + AC^2 - 2AD^2 = \frac{1}{2}BC^2$$
,

was zu einem bekannten geometrischen Satze stimmt.

**66.** Stoß zwischen zwei unelastischen Körpern. Bewegen zwei Körper sich so, daß ihre Schwerpunkte dieselbe Gerade durchlaufen, so muß ihr gemeinsamer Schwerpunkt sich auch auf dieser Geraden bewegen; sind m und  $m_1$  die Massen, v und  $v_1$  die Geschwindigkeiten, während u die Geschwindigkeit des Schwerpunktes der Gesamtmasse ist, so hat man

$$(m+m_1)u = mv + m_1v_1;$$

diese Gleichung genügt, um die Bewegung des Schwerpunktes nach dem Zusammenstoße zu bestimmen, falls die beiden Körper sich nach diesem vereinigt weiter bewegen; dann erhält man

$$u = \frac{mv + m_1v_1}{m + m_1}, (3)$$

wodurch die Bewegung des Schwerpunktes der vereinigten Körper bestimmt wird. Die gefundene Formel lässt sich auch benutzen, wenn die Schwerpunkte sich nicht auf derselben Geraden bewegen, nur sind die Geschwindigkeiten dann geometrische Geschwindigkeiten und das Zeichen + im Dividenden bezeichnet geometrische Addition.

Um die Bewegung vollständig zu kennen, müssen wir auch die Rotation um den Schwerpunkt bestimmen. Wir setzen deshalb vor dem Stoße für jeden Körper die Bewegungsgrößen der Teilchen zusammen zu einer Einzelkraft, welche im Schwerpunkt angreift, und zu einem Kräftepaare. Ebenso wie die Bewegung des Schwerpunktes nach dem Stoße bestimmt ist durch die Unveränderlichkeit der geometrischen Summe der beiden Einzelkräfte, ebenso wird die Rotation bestimmt durch die Unveränderlichkeit der geometrischen Summe der beiden Kräftepaare.

67. Sind die beiden zusammenstoßenden unelastischen Körper glatt, d. h. können sie nur auf einander in der Richtung der gemeinschaftlichen Normale wirken, so werden sie sich in der Regel nach dem Stoße trennen. Wir wollen hier nur den Fall betrachten, wo die stoßenden Körper keine Rotation besitzen und wo der Stoße central ist, das heißt, wo die gemeinschaftliche Normale durch die Schwerpunkte der Körper geht. Dann kann der Stoß keine Rotation hervorrufen, so daß wir nur die Bewegung der Schwerpunkte nach dem Stoße zu betrachten brauchen.

Zerlegen wir die Geschwindigkeiten der Schwerpunkte vor und nach dem Stofse nach der gemeinschaftlichen Normale und senkrecht dazu, so müssen die letzteren Komponenten unverändert bleiben, da die entsprechenden Bewegungsgrößen durch den Stoß nicht beeinflußt werden. Aus den normalen Komponenten vor dem Stoße findet man die gemeinsame Geschwindigkeit nach dem Stoße durch (3). Man kennt also für beide Körper die beiden Geschwindigkeitskomponenten nach dem Stoße und dadurch die Bewegung der Körper.

68. Zusammenstos von zwei elastischen Körpern. Wir betrachten auch hier nur den Fall, wo die Körper glatt sind und der Stoss central ist in der oben gegebenen Bedeutung des Wortes. Da auch hier nur die normalen Komponenten der Bewegungsgrößen vom Stosse beeinflust werden, so können wir wie bei unelastischen Körpern verfahren, wenn wir erst gelernt haben, die normalen Geschwindigkeiten nach dem Stosse zu berechnen. Hierfür haben wir neben dem Satze von der Erhaltung der Bewegungsgrößen zugleich den Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft.

Da die beiden Komponenten der Geschwindigkeit senkrecht auf einander stehen, so ist die lebendige Kraft die Summe von zwei anderen, nämlich von den beiden lebendigen Kräften, welche den beiden Komponenten der Geschwindigkeit entsprechen; da nun die eine von diesen durch den Stoß nicht verändert wird, so kann die entsprechende lebendige Kraft auch nicht verändert werden. Hieraus schließen wir, daß der Teil der lebendigen Kraft, welcher den normalen Komponenten der Geschwindigkeiten entspricht, durch den Stoß unverändert bleiben muß.

Sind also  $m_1$  und  $m_2$  die Massen,  $v_1$  und  $v_2$  die normalen Komponenten der Geschwindigkeiten vor dem

Stofse,  $V_1$  und  $V_2$  dieselben nach dem Stofse, so erhalten wir

$$m_1 V_1 + m_1 V_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2,$$
  
 $m_1 V_1^2 + m_2 V_2^2 = m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2;$ 

daraus ergiebt sich

$$V_1-V_2=v_2-v_1,$$

oder in Worten: der Unterschied der Geschwindigkeiten nach der Normale wechselt beim Stoße sein Vorzeichen.

Aus den gefundenen Gleichungen erhält man als Werte für die gesuchten Geschwindigkeiten:

$$V_{1} = \frac{(m_{1} - m_{2}) v_{1} + 2 m_{2} v_{2}}{m_{1} + m_{2}};$$

$$V_{2} = \frac{2 m_{1} v_{1} + (m_{2} - m_{1}) v_{2}}{m_{1} + m_{2}}.$$
(4)

Wir wollen einige specielle Fälle betrachten. Dass der eine Körper unbeweglich ist, läst sich dadurch ausdrücken, dass man  $v_2 = 0$  und  $m_2 = \infty$  setzt; dann findet man

$$V_2 = 0; V_1 = -v_1,$$

woraus hervorgeht, dass die normale Geschwindigkeit des stoßenden Körpers das Vorzeichen wechselt. In Verbindung mit dem Umstande, dass die zweite Komponente der Geschwindigkeit unverändert bleibt, folgt hieraus der bekannte Satz von der Gleichheit des Einfalls- und Ausfallswinkels.

Sind die stoßenden Massen gleich groß, so ergeben die Formeln

$$V_2 = v_1; V_1 = v_2;$$

die Geschwindigkeiten werden also vertauscht.

69. Die Gleichungen für die normale Bewegung von zwei central zusammenstoßenden Massen nach dem Stoße lassen sich folgendermaßen schreiben:

$$m_1 V_1 + m_2 V_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2 V_1 - V_2 = e(v_2 - v_1);$$
 (5)

hierin setzt man für unelastische Körper e = 0, für elastische e = 1. Man hat gefunden, daß e bei den Naturkörpern als Konstante betrachtet werden kann, die zwischen den Grenzen 0 und 1 liegt und nur abhängig ist von dem Vermögen des Stoffes, gegen Formveränderungen zu reagieren; e heißt der Restitutionskoefficient oder die Elasticität.

#### Anwendungen.

- 1. Die Mittelpunkte von drei elastischen Kugeln liegen auf einer Geraden; die erste wird gegen die zweite mit gegebener Geschwindigkeit gestoßen; beweise, daß die Masse der zweiten die mittlere Proportionale zwischen denen der beiden anderen sein muß, wenn die Geschwindigkeit der dritten so groß wie möglich werden soll.
- 2. Zwei Kugeln von der Elasticität e stoßen central zusammen; bestimme die lebendige Kraft, welche beim Stoße verloren geht.
- 3. n gleich große Kugeln liegen neben einander in gerader Linie auf einem glatten Tisch und sind zu je zweien durch undehnbare Fäden von der Länge a verbunden. Man giebt der ersten eine Geschwindigkeit v in der Richtung der Geraden; wie lange dauert es, bis die letzte in Bewegung gerät?

- 4. Drei gleich große elastische Kugeln liegen mit ihren Mittelpunkten auf den Eckpunkten eines gleichseitigen Dreiecks und werden gleichzeitig mit gleich großen Geschwindigkeiten gegen den Mittelpunkt des Dreiecks gestoßen. Bestimme die Bewegung derselben nach dem Stoße.
- 5. Zwei Massen werden wie bei Atwoods Fallmaschine in Bewegung gesetzt, nur fällt das (nicht elastische) Übergewicht von einer gegebenen Höhe herunter auf die eine Masse. Bestimme die Bewegung nach dem Stofse.

Man kann d'Alemberts Princip benutzen. Die Massen seien m, die Fadenlänge  $x + x_1 = l$ , die fallende Masse  $m_1$  und ihre Geschwindigkeit im Moment des Auftreffens v; dann hat man

$$\left(mv-(m+m_1)\frac{dx}{dt}\right)\delta x-m\frac{dx_1}{dt}\,\delta x_1 = 0,$$

aber

$$\delta x + \delta x_1 = 0; \quad \frac{dx_1}{dt} = -\frac{dx}{dt};$$

mithin

$$v_1 = \frac{dx}{dt} = \frac{mv}{2m+m_1},$$

ein Resultat, das man auch erhält, wenn man ausdrückt, daß das Moment der verlorenen Bewegungsgrößen mit Bezug auf die Axe gleich Null ist.

Die verlorene lebendige Kraft ist

$$\frac{1}{2}m_1v^2 - \frac{1}{2}(2m + m_1)v_1^2$$

und diese ist, in Übereinstimmung mit Carnots Satz, gleich der, den verlorenen Geschwindigkeiten entsprechenden, lebendigen Kraft

$$\frac{1}{2} m_1 (v-v_1)^2 + 2m v_1^2.$$

Da die verlorene Bewegungsgröße auf die Rolle, die Unterlage, den Erdboden u. s. w., die man sich als eine zusammenhängende feste Masse denken muß, übergegangen ist, so wird die Geschwindigkeit Null; die der hier verlorenen Geschwindigkeit entsprechende lebendige Kraft ist dann auch Null, denn die verlorene Bewegungsgröße ist endlich.

- 6. Ein Teilchen bewegt sich auf einer Geraden mit der Geschwindigkeit v; dasselbe ist durch einen dünnen undehnbaren Faden von der Länge l mit einem festen Punkt verbunden, dessen Abstand von der Geraden  $\frac{1}{2}l$  beträgt. Bestimme die Bewegung des Teilchens, nachdem der Faden gerade gespannt ist.
- 7. Eine Kugel stößt gegen eine feste Ebene; bestimme die Relation zwischen Einfalls- und Ausfallswinkel, wenn die Elasticitat e ist.
- 8. Eine elastische Kugel von der Masse m wird nahezu gleichzeitig von entgegengesetzten Seiten von zwei anderen elastischen Kugeln mit den Massen  $m_1$  und  $m_2$ , und den Geschwindigkeiten  $v_1$  und  $v_2$  gestoßen. Bestimme die Bewegung und untersuche, ob es gleichgültig ist, welcher der beiden Stöße zuerst trifft.
- 9. Ein Billardball fällt hinunter auf einen anderen der auf einem Tische liegt, und trifft denselben 60° von seinem höchsten Punkte. Bestimme die Bewegung gleich nach dem Stoße unter der Annahme, daß Bälle Tisch vollkommen elastisch sind.
- 10. Ein homogener Würfel gleitet eine gleite

- 11. Ein homogener Stab bewegt sich ohne Rotation in einer horizontalen Ebene und stößt plötzlich gegen einen festen vertikalen Stab, von dem er in einem Abstande von dem einen Endpunkt getroffen wird, der gleich einem Viertel seiner ganzen Länge ist. Die Stäbe sind unelastisch und glatt. Bestimme die Bewegung.
- 12. Zwei Billardbälle berühren sich; wie muß man den einen mit einem dritten Ball stoßen, um demselben eine Geschwindigkeit in einer gegebenen Richtung zu erteilen?
- 13. Wie läst sich die S. 118 gelöste Aufgabe 29 mit Hülfe von d'Alemberts Princip lösen?

Die Effektivkräfte sind hier Bewegungsgrößen, die sich für jeden Cylinder zu einem Kräftepaar zusammensetzen lassen, dessen Moment gleich dem Produkte aus dem Trägheitsmoment und der Winkelgeschwindigkeit ist. Die virtuellen möglichen Bewegungen sind die Drehungen  $\partial\theta$  und  $\partial\theta_1$ . Nehmen wir die Rotation des ersten Cylinders als positiv, so haben wir

$$\frac{r^2}{2}M(\omega-\omega')\,\delta\theta-\frac{r_1^2}{2}M_1(\omega_1-\omega_1')\,\delta\theta_1=0,$$

worin

$$r\delta\theta + r_1\delta\theta_1 = 0$$
 und  $r\omega' = r_1\omega'_1$ .

Die numerischen Werte der Winkelgeschwindigkeiten nach dem Stofse werden also bestimmt durch die Gleichungen:

$$rM(\omega-\omega')+r_1M_1(\omega_1-\omega_1')=0; \quad r\omega'=r_1\omega_1'.$$

14. Eine Kugel von der Masse m und der Geschwindigkeit u trifft einen Balken unter einem rechten Winkel in einer Entfernung a vom Schwerpunkt des Balkens. Das Trägheitsmoment des Balkens in Bezug auf den

Schwerpunkt ist  $Mk^2$ . Wie ist die Bewegung gleich nach dem Stoße, wenn die beiden Körper unelastisch sind?

Die Geschwindigkeit der Kugel nach dem Stoße sei  $u_1$ ; dann ist die Stoßkraft  $m(u-u_1)$ . Der Schwerpunkt des Balkens erhält eine Geschwindigkeit v, die bestimmt ist durch die Gleichung

$$Mv = m(u-u_1).$$

Die Winkelgeschwindigkeit in Bezug auf den Schwerpunkt wird bestimmt durch

$$Mk^2\omega = m(u-u_1)a.$$

Ferner drückt die Gleichung

$$u_1 = v + a\omega$$

aus, dass die beiden Körper nach dem Stosse sich gemeinschaftlich weiter bewegen. Aus diesen drei Gleichungen bestimmt man  $u_1$ , v und  $\omega$ .

- 15. Zwei unelastische glatte Kugeln bewegen sich in derselben Ebene; ihre Mittelpunkte sind je an einen von zwei sich schneidenden Kreisen gebunden. Wie bewegen sie sich nach einem Zusammenstoß?
- 16. Ein Stab rotiert in einer Ebene um seinen einen Endpunkt mit der Winkelgeschwindigkeit ω und stößt dabei an eine Kugel. Bestimme die Bewegung gleich nach dem Stoß, wenn beide Körper vollkommen elastisch sind.

Die Kugel habe die Masse m und erhalte die Geschwindigkeit v; dann ist die Stofskraft mv. Ist a der Abstand des gestofsenen Punktes vom festen Punktes.  $Mk^2$  das Trägheitsmoment des Stabes in Bezug auf des Selben Punkt, so erhält man, da die Momentensumment der Bewegungsgrößen sich nicht verändert,

$$Mk^2 (\omega_1 - \omega) + mva = 0,$$

wo  $\omega_1$  die Winkelgeschwindigkeit nach dem Stofse bedeutet.

Der feste Punkt läst sich als ein freier Punkt von unendlich großer Masse auffassen; somit erhält er nach dem Stoße die Geschwindigkeit Null, eine endliche Bewegungsgröße und eine lebendige Kraft Null.

Dann ergiebt das Princip von der Erhaltung der lebendigen Kraft:

$$Mk^2 \left(\omega^2 - \omega_1^2\right) = mv^2.$$

### SIEBENTES KAPITEL.

## Bewegung eines Körpers mit einer festen Axe.

### Beginn der Bewegung.

70. Wir wollen uns einen Körper, der um eine feste Axe drehbar ist, dadurch in Bewegung gesetzt denken, das ihm eine Bewegungsgröße P mit einem gegebenen Angriffspunkt und einer gegebenen Richtung mitgeteilt wird. Durch Pp stellen wir dann das Moment der Bewegungsgröße mit Bezug auf die feste Axe dar.

Nun suchen wir einen Ausdruck für die verlorenen Stoßkräfte, die sich nach d'Alemberts Princip im Gleichgewicht halten; da das System eine feste Axe hat, reducieren die Gleichgewichtsbedingungen sich auf die eine, daß die Summe der Momente der Kräfte mit Bezug auf die Axe Null ist (Statik, 66). Zu demselben Resultat gelangen wir, wenn wir die Reaktion der Axe hinzufügen und den Körper als frei betrachten. Die statische Summe der Bewegungsgrößen kann dann durch den Stoß nicht verändert werden, sondern die von der Reaktion der Axe herrührenden Bewegungsgrößen haben mit Bezug auf die Axe die Momentensumme Null, so daß sie in die Gleichung nicht aufgenommen werden.

Die durch den Stofs erlangte Winkelgeschwindigkeit sei  $\omega$ . Ein Massenelement dm im Abstande r von der Axe erhält dann eine Bewegungsgröße  $r\omega dm$ , und das Moment dieser mit Bezug aut die Axe ist  $\omega r^2 dm$ . Die Summe dieser Momente ist

$$\omega \backslash r^2 dm = \omega I,$$

wo I das Trägheitsmoment des Körpers mit Bezug auf die Axe bedeutet. Diese Momentensumme soll gleich dem Momente der mitgeteilten Bewegungsgröße sein, so daß man erhält:

$$\omega I = Pp \quad \text{oder} \quad \omega = \frac{Pp}{I},$$
 (1)

wodurch die durch den Stoß hervorgerufene Winkelgeschwindigkeit bestimmt wird.

Denken wir uns, dass der Stoss von einer Masse m mit der Geschwindigkeit v herrührt, welche den Körper trifft und sich nach dem Stosse als Teil von diesem bewegt, so können wir die Sache so auffassen, als ob m seine gesamte Bewegungsgröße an den Körper abgegeben habe, wenn wir nach dem Stosse m mit zu den in Bewegung gesetzten Massenteilchen rechnen; hat m nach der Verbindung mit dem Körper einen Abstand  $\rho$  von der Axe, so erhalten wir

$$\omega = \frac{mvp}{I + m\rho^2}.$$
 (2)

71. Der Stoß gegen die Axe. Um den Stoß gegen die Axe, der deren Reaktion entgegengesetzt ist, zu bestimmen, benutzen wir die übrigen fünf Gleichgewichtsbedingungen für die verlorenen Kräfte, oder, was auf dasselbe hinausläuft, wir fügen die Reaktion hinzu und suchen die statische Summe der Bewegungsgrößen vor und nach dem Stoße.

Um dies ausführen zu können, nehmen wir die Axe zur z-Axe und legen die xy-Ebene durch den Angriffspunkt (a, b, 0) der Stoßkraft, die xz-Ebene durch den Schwerpunkt.

X, Y, Z sind die Komponenten der Stoßkraft.

Das Massenelement dm möge die Koordinaten x, y, z haben; dann setzen wir

$$x = r \cos \theta; \quad y = r \sin \theta,$$

woraus

$$\frac{dx}{dt} = -r\sin\theta \frac{d\theta}{dt} = -y\omega; \quad \frac{dy}{dt} = r\cos\theta \frac{d\theta}{dt} = x\omega,$$

während, da die Bewegung eine Drehung um die z-Axe ist,

$$\frac{dz}{dt} = 0.$$

Die Bewegungsgröße von dm hat also die Komponenten  $-y\omega dm$ ;  $x\omega dm$ ; 0,

deren Summen, für den ganzen Körper genommen,

$$0; x_1 M \omega; 0$$

sind, wo M die Gesamtmasse bedeutet, während  $x_1$  die eine Koordinate des Schwerpunktes ist; die andere Koordinate  $y_1$  ist, entsprechend der Wahl des Koordinatensystems, gleich Null.

Da die gefundenen Komponenten aus denen des Stosses und denen der Reaktion zusammengesetzt sind, so erhalten wir für die letzteren mit entgegengesetztem Vorzeichen genommen:

$$X, Y = x_1 M\omega, Z;$$

diese geben die Projektionen der Stöse, welche die Axe erhält, auf die Koordinatenaxen an. Doch lassen diese Stöse sich in der Regel nicht zu einer einzigen Stoskraft zusammensetzen, sondern zu einer solchen und einem Kräftepaar. Das letztere wird auf ähnliche Weise be-

stimmt, indem man von den Momenten der mitgeteilten Bewegungsgrößen,

$$bZ$$
,  $-aZ$ ,  $aY-bX$ 

die Momentensummen der Bewegungsgrößen nach dem Stoße,

$$-\omega \int xzdm$$
;  $-\omega \int yzdm$ ;  $\omega \int (x^2+y^2) dm$ , subtrahiert; dadurch erhält man

 $bZ + \omega \int xzdm$ ;  $-aZ + \omega \int yzdm$ ;  $aY - bX - \omega I$ ; der letzte von diesen Ausdrücken verschwindet, denn eben dadurch, dass man ihn gleich Null setzt, bestimmt man  $\omega$ . Der Stoss wirkt also wie eine Einzelkraft und ein Kräftepaar; diese lassen sich, wenn die Axe durch zwei setze Punkte ersetzt wird, in zwei auf diese Punkte wirkende Stösse transformieren; jedoch sind die Komponenten nach der Axe unbestimmt, wenn sie auch eine bestimmte Summe haben (Statik, 66).

72. Wenn die Axe keinen Stoß erleiden soll, so müssen die fünf gefundenen Komponenten jede für sich gleich Null sein; man muß also haben:

$$X = 0;$$
  $Z = 0;$   $Y = x_1 M\omega;$   
 $\sqrt{xzdm} = 0;$   $\sqrt{yzdm} = 0;$   $\omega I = a Y.$ 

Zwei von diesen Gleichungen zeigen, das die Axe eine Hauptaxe für den Anfangspunkt, das heist für die Projektion des Angriffspunktes auf die feste Axe sein muß; die beiden ersten Gleichungen zeigen, das der Stoß senkrecht zu der Ebene gerichtet sein muß, welche die Axe und den Schwerpunkt enthält; aus der dritten ergiebt sich in Verbindung mit der letzten:

$$I = ax_1M;$$

ist nun k der Trägheitshalbmesser für eine Axe, welche

parallel der festen Axe durch den Schwerpunkt geht, so ist

$$I = M(k^2 + x_1^2);$$

die gesuchte Bedingung ist also

$$a = x_1 + \frac{k^2}{x_1}. \tag{3}$$

Ist die Axe gegeben und soll der Stoss bestimmt werden, so muss man zuerst einen Punkt der Axe bebestimmen, für den dieselbe Hauptaxe ist, falls es einen solchen giebt (61); eine durch diesen Punkt senkrecht zur Axe gelegte Ebene enthält die Stosskraft, die senkrecht auf einer durch den Schwerpunkt und die Axe gelegten Ebene steht und diese in einem Punkte schneidet, welcher Mittelpunkt des Stosses heist; seine Entsernung von der Axe wird durch (3) bestimmt. Ist der Körper in Bewegung, so kann er durch einen Stos, der den Mittelpunkt des Stosses trifft, zur Ruhe gebracht werden, ohne dass die Axe einen Stoss erhält.

Erhält die Axe keinen Stofs, so würde sie fehlen können, ohne daß der Beginn der Bewegung dadurch verändert würde. Ist die Axe eine Hauptaxe und Z=0, so wird der Stofs auf eine Einzelkraft reduciert, welche im Anfangspunkte angreift, so daß die Axe fehlen kann, wenn nur dieser Punkt fest ist. Gehört die Axe nicht zu dem in 61 bestimmten Linienkomplex, so giebt es keinen Mittelpunkt des Stofses.

## Fortsetzung der Bewegung.

73. Bei der fortgesetzten Bewegung bestimmen wir nun die Zunahme der Winkelgeschwindigkeit im Zeitelemente ganz ebenso, wie wir oben die durch den Stolle hervorgerufene Winkelgeschwindigkeit bestimmten. Das Massenelement dm erhält eine Zunahme an Bewegungsgröße, welche gleich  $rdmd\omega$  ist, und deren Moment mit Bezug auf die Axe  $r^2dmd\omega$  beträgt; dadurch erhält man

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{\Sigma Pp}{I}, \qquad (4)$$

wo  $\Sigma Pp$  die Summe der Momente der bewegenden Kräfte mit Bezug auf die Axe bezeichnet. Sind die Kräfte Funktionen von  $\theta$ , so daß

$$I\frac{d^2\theta}{dt^2} = \varphi(\theta), \tag{5}$$

so erhalten wir durch Multiplikation mit  $2d\theta$  und Integration:

 $I(\omega^2 - \omega_0^2) = 2 \int_{\theta_0}^{\theta} \varphi(\theta) d\theta, \qquad (6)$ 

wo  $\omega_0$  die Winkelgeschwindigkeit bedeutet, welche  $\theta_0$  entspricht. Man sieht leicht, daß man diese Gleichung mit Hülfe des Princips der lebendigen Kraft erhalten kann; den auf der linken Seite hat man den doppelten Zuwachs an lebendiger Kraft, während das Integral die ausgeführte Arbeit bestimmt.

74. Das physische Pendel. Wirken keine anderen Kräfte als die Schwere, und ist die Axe horizontal, so haben wir das sogenannte physische oder zusammengesetzte Pendel. Wir werden sehen, daß seine Bewegung dieselbe ist wie die, welche wir früher für das mathematische oder einfache Pendel gefunden haben.

Es sei k der Trägheitshalbmesser für eine durch den Schwerpunkt gehende und der Umdrehungsaxe parallele Axe, während der Abstand der beiden Axen a betragen möge. Dann hat man

$$I = M(k^2 + a^2).$$

Eine durch die Axe und den Schwerpunkt gelegte Ebene beschreibt den Winkel  $\theta$ , den wir von der vertikalen Lage der Ebene aus rechnen wollen; ferner ist

$$\Sigma Pp = Mga \sin \theta;$$

die Bewegungsgleichung ist also:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{ga}{a^2 + k^2} \sin\theta. \tag{7}$$

Die Gleichung für die Bewegung des einfachen Pendels haben wir früher gefunden, aber wir können sie auch aus der hier gefundenen Gleichung ableiten, wenn wir k=0 und a=l setzen, wo l die Pendellänge bedeutet; dadurch erhalten wir

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{g}{l}\sin\theta. \tag{8}$$

Durch Vergleichung der beiden Ausdrücke ergiebt sich, das das physische Pendel wie ein einfaches von der Länge

$$l = a + \frac{k^2}{a} \tag{9}$$

schwingt; *l* heißt die reducierte Pendellänge. Die Punkte der durch die Axe und den Schwerpunkt bestimmten Ebene, deren Entfernung von der Axe gleich der reducierten Pendellänge ist, heißen Schwingungsmittelpunkte. Zwischen diesen befindet sich, wie (3) zeigt, der der Axe entsprechende Mittelpunkt des Stoßes, wenn ein solcher überhaupt existiert.

Aus (9) ist ersichtlich, dass der Schwerpunkt zwischen der Umdrehungsaxe und der Geraden liegt, welche die Schwingungsmittelpunkte enthält; da seine Entsernungen von den beiden Geraden das konstante Produkt  $k^2$  haben, so können die beiden Geraden vertauscht werden, so dass die erstere der Ort für die Schwingungsmittelpunkte wird, wenn man die letztere zur Drehungs-

axe nimmt. Auf diese Eigenschaft gründet sich Katers Reversionspendel.

Finden die Schwingungen statt um eine nicht horizontale Axe, so hat man nur in den Formeln g mit seiner senkrecht zur Axe gerichteten Komponente zu vertauschen.

75. Druck auf die Axe während der Bewegung. Wir kehren nun zu der allgemeinen Aufgabe zurück, um den Druck auf die Axe während der Bewegung zu bestimmen. Diesen finden wir ebenso wie den Stofs bei Beginn der Bewegung, indem wir die äußeren Kräfte mit denjenigen Kräften, mit entgegensetztem Vorzeichen genommen, zusammensetzen, welche die Bewegung hervorrufen würden, wenn die einzelnen Teilchen frei wären. Auf das Element dm mit den Koordinaten x, y, z wirken also die Kräfte

$$\left(X-\frac{d^2x}{dt^2}\right)dm$$
,  $\left(Y-\frac{d^2y}{dt^2}\right)dm$ ,  $\left(Z-\frac{d^2z}{dt^2}\right)dm$ ;

setzen wir jetzt

$$x = r\cos\theta$$
,  $y = r\sin\theta$ , also  $\frac{dx}{dt} = -y\omega$ ,  $\frac{dy}{dt} = x\omega$ ,

so erhalten wir, wenn wir beachten, daß z konstant ist,  $\frac{dz}{dt} = 0$ ,  $\frac{d^2z}{dt^2} = 0$  und

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -y\frac{d\omega}{dt} - \omega^2x; \quad \frac{d^2y}{dt^2} = x\frac{d\omega}{dt} - \omega^2y.$$

Dadurch ergeben sich die Komponenten des Drucks nach den Axen:

$$\Sigma X dm + \frac{d\omega}{dt} y_1 M + \omega^2 x_1 M;$$

$$\Sigma Y dm - \frac{d\omega}{dt} x_1 M + \omega^2 y_1 M;$$

$$\Sigma Z dm,$$

und die Kräftepaare:

$$\Sigma(yZ-zY) dm + \frac{d\omega}{dt} \int xzdm - \omega^2 \int yzdm;$$
  

$$\Sigma(zX-xZ) dm + \frac{d\omega}{dt} \int yzdm + \omega^2 \int xzdm;$$
  

$$\Sigma(xY-yX) dm - \frac{d\omega}{dt} \int (x^2+y^2) dm.$$

Das letzte Paar ist der Bewegungsgleichung zufolge gleich Null.

76. Permanente Drehungsaxen. Wenn nur der Anfangspunkt fest ist und keine äußeren Kräfte wirken, so wird die Bewegung sich um die z-Axe fortsetzen, als ob diese eine feste Axe wäre, wenn die beiden Kräftepaare Null sind, d. h. wenn die z-Axe eine von den Hauptträgheitsaxen des festen Punktes ist; die Bewegungsgleichung zeigt, daß die Winkelgeschwindigkeit konstant ist. Die Hauptaxen des Punktes heißen wegen dieser Eigenschaft auch die permanenten Drehungsaxen desselben. Soll der feste Punkt auch entbehrt werden können, so müssen auch die Komponenten des Drucks nach den Axen Null sein; daraus ergiebt sich

$$x_1 = 0; y_1 = 0;$$

der Punkt ist also der Schwerpunkt. Mithin:

Beginnt die Bewegung eines freien Körpers als eine Drehung um eine der Hauptträgheitsaxen des Schwerpunktes, so setzt die Bewegung sich, wenn keine äußeren Kräfte wirker. um dieselbe Axe mit konstanter Winkelgeschwindigkeit fort.

Die Hauptaxen des Schwerpunktes beites osmanauch die natürlichen Drehungsaxen.

### Anwendungen.

- 1. Bestimme für ein physisches Pendel alle diejenigen Axen, welche für kleine Schwingungen dieselbe Schwingungszeit haben.
- 2. Bestimme diejenige Axe eines physischen Pendels, für welche die Schwingungszeit für kleine Schwingungen so klein wie möglich ist.
- 3. Ein schwerer Stab, der als eine Linie betrachtet werden kann, schwingt um eine horizontale durch den einen Endpunkt gehende Axe. Seine Länge ist 3a, sein Gewicht mg, und seine Dichtigkeit ist der Entfernung vom Aufhängungspunkt proportional. Bestimme die reducierte Pendellänge und den Druck auf die Axe.
- 4. Ein homogener Stab schwingt um seinen einen Endpunkt in einer vertikalen Ebene. Wie muß ein Affe, der auf dem Stabe klettert, sich auf diesem bewegen, damit die Beschleunigung der Winkelgeschwindigkeit konstant bleibt?
- 5. Eine homogene Kugel schwingt um eine feste äußere Axe, weil sie von einem festen Punkte, der in einer durch den Mittelpunkt der Kugel gehenden und senkrecht auf der Axe stehenden Ebene liegt, nach dem Newtonschen Gesetze angezogen wird. Wie bestimmt man die Bewegung?
- 6. Zwei gleich lange schwere Stäbe sind an ihrem einen Ende durch ein Scharnier verbunden, an dem anderen durch einen dünnen undehnbaren Faden. Das System, welches ein gleichseitiges Dreieck bildet, rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit ω um eine feste senk-

rechte Axe, die mit der Höhe des Dreiecks zusammenfällt. Wie bestimmt man die Spannung des Fadens?

- 7. Wo hat man einen kleinen Körper von gegebener Masse auf der Geraden, welche den Aufhängungspunkt eines Pendels mit dem Schwerpunkt verbindet, anzubringen, um die reducierte Pendellänge so viel wie möglich zu verkleinern?
- 8. Ein homogener Umdrehungskörper rotiert mit konstanter Winkelgeschwindigkeit  $\omega$  um eine freie Axe, welche durch den Schwerpunkt geht und mit der Axe des Körpers den Winkel  $\theta$  bildet; man bestimme die Kräfte.

Wenn die Axe fest wäre und keine äußeren Kräfte wirkten, so würde die Winkelgeschwindigkeit konstant sein; man findet deshalb die gesuchten Kräfte, wenn man die Reaktion der festen Axe bestimmt. Nimmt man den Schwerpunkt zum Anfangspunkt, die Drehungsaxe zur z-Axe, so zeigen die in 75 gefundenen Formeln, daß die Reaktion auf ein Kräftepaar reduciert wird, dessen Komponenten nach der x- und y-Axe

$$\omega^2 \int yzdm; -\omega^2 \int xzdm$$

sind.

Da dieses Kräftepaar der Drehung folgen muß, so können wir uns damit begnügen, dasselbe für eine besondere Lage zu bestimmen. Wir nehmen deshalb an, daß die Axe des Umdrehungskörpers in der xz-Ebene liegt; wegen der Symmetrie wird dann das erste Integral gleich Null. Drehen wir das Koordinatensystem, so daß die Axe des Körpers die neue z-Axe wird, so erhalten wir

$$xz = (x_1 \cos \theta - z_1 \sin \theta) (x_1 \sin \theta + z_1 \cos \theta) = (x_1^2 - z_1^2) \sin \theta \cos \theta + x_1 z_1 \cos 2\theta.$$

Integrieren wir nach Multiplikation mit dm, so fällt das letzte Integral wegen der Symmetrie fort, und wir erhalten für das gesuchte Kräftepaar

$$K = (A - C) \omega^2 \sin \theta \cos \theta,$$

wo A und C zwei Hauptträgheitsmomente des Umdrehungskörpers sind.

### ACHTES KAPITEL.

# Bewegung eines einzelnen Körpers.

#### Beginn der Bewegung.

77. Der freie Körper. Wir wollen uns einen Körper von der Masse *m* in einem beliebigen Bewegungszustande denken und die instantanen Kräfte suchen, welche den Körper aus der Ruhe in diesen Zustand würden bringen können; diese Kräfte sind die statische Summe aus den Bewegungsgrößen der Massenteilchen.

Die Elementarbewegung des Körpers läst sich aus einer Translation und einer Rotation, deren Axe den Schwerpunkt enthält, zusammensetzen. Die gesuchten Kräfte sind nun die statische Summe derjenigen Kräfte, welche die zusammensetzenden Bewegungen einzeln hervorrusen können (Grundsatz I).

Bei der Translation haben alle Massenteilchen eine gemeinsame Geschwindigkeit u. Das Massenelement dm hat die Bewegungsgröße udm, und die statische Summe aller Bewegungsgrößen ist eine Bewegungsgröße mu, welche im Schwerpunkt angreift und die Richtung der Translation besitzt. Also:

Eine Kraft, welche einem Körper eine Translation u erteilen soll, muß im Schwerpunkte angreifen, die Richtung der Translation und die Größe mu besitzen.

78. Um die Kräfte zu finden, welche die Rotation  $\omega$  hervorbringen können, nehmen wir den Schwerpunkt zum Anfangspunkt und die Rotationsaxe zur z-Axe, indem wir die positive Richtung dieser so wählen, daß  $\omega$  positiv wird. Die Bewegungsgröße des Massenelements hat folgende Komponenten nach den Axen:

$$-\omega y dm$$
;  $\omega x dm$ ; 0.

Durch Verlegung an den Anfangspunkt und Summation erhalten wir eine Einzelkraft mit den Komponenten

$$-\omega \int y dm; \quad \omega \int x dm; \quad 0, \tag{1}$$

und ein Kräftepaar mit den Komponenten

$$-\omega \int xzdm; \quad -\omega \int yzdm; \quad \omega \int (x^2+y^2) dm. \quad (2)$$

Die Einzelkraft fällt fort, da der Schwerpunkt Anfangspunkt ist; die Kräftepaare setzen wir so zusammen, dass wir zwei erhalten, nämlich, wenn I dass Trägheitsmoment in Bezug auf die z-Axe bedeutet,

$$H = \omega l \tag{3}$$

mit der Axe auf der z-Axe, und

$$K = \omega \sqrt{(\int xzdm)^2 + (\int yzdm)^2}$$
 (4)

mit der Axe in der xy-Ebene. Diese beiden lassen sich wieder zu dem resultierenden Kräftepaar

$$G = \sqrt{H^2 + K^2} \tag{5}$$

zusammensetzen, welches mit  $\omega$  den Winkel  $\varphi$  bildet, der bestimmt ist durch

$$\cos \varphi = \frac{H}{G} \quad \text{oder} \quad \sin \varphi = \frac{K}{G}.$$
 (6)

Da H positiv ist, so ist  $\varphi$  immer ein spitzer Winkel; derselbe wird nur Null für K=0, also wenn die

Rotationsaxe eine von den Hauptträgheitsaxen des Schwerpunktes ist. Also:

Rotation um eine durch den Schwerpunkt gehende Axe wird von einem Kräftepaar hervorgerufen, dessen Axe im allgemeinen einen spitzen Winkel mit der Rotation bildet und nur mit dieser zusammenfällt, wenn die Rotationsaxe eine von den Hauptträgheitsaxen des Schwerpunktes ist. Ist dies der Fall, so findet man die Winkelgeschwindigkeit; wenn man das Moment des Kräftepaares durch das Trägheitsmoment dividiert.

79. Um die augenblickliche Axe zu finden, wenn das Kräftepaar gegeben ist, zerlegen wir dieses nach den drei Hauptaxen. Die Komponenten seien

$$L$$
,  $M$ ,  $N$ .

Wenn diese einzeln wirkten, so würden sie, wenn A, B und C die Trägheitsmomente sind, die Rotationen

$$p = \frac{L}{A}; \quad q = \frac{M}{B}; \quad r = \frac{N}{C} \tag{7}$$

hervorrufen, welche dieselben Richtungen wie die entsprechenden Kräftepaare haben. Da man nun bei der Zusammensetzung von Rotationen in Wirklichkeit die Geschwindigkeiten der einzelnen Punkte zusammensetzt, so muß nach unserem ersten Grundsatz das Kräftepaar G mit den Komponenten L, M, N eben die Rotation  $\omega$  mit den Komponenten p, q, r hervorbringen. Der Winkel zwischen  $\omega$  und G wird bestimmt durch

$$\cos \varphi = \frac{Lp + Mq + Nr}{\omega G} = \frac{Ap^2 + Bq^2 + Cr^2}{\omega G}.$$
 (8)

Der Dividend des letzten Quotienten ist gerade das Doppelte von der lebendigen Kraft des Körpers; man hat nämlich, wenn die augenblickliche Axe die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  mit den Hauptaxen bildet,

 $p = \omega \cos \alpha$ ;  $q = \omega \cos \beta$ ;  $r = \omega \cos \gamma$ ; der Dividend wird also

 $(A\cos^2\alpha+B\cos^2\beta+C\cos^2\gamma)\,\omega^2=I\omega^2$ , und dies ist gerade das Doppelte der lebendigen Kraft, die wir mit Q bezeichnen wollen; Q kann man auch folgende Form geben:

$$Q = \frac{L^2}{A} + \frac{M^2}{B} + \frac{N^2}{C}.$$
 (9)

80. Poins ot hat eine elegante geometrische Bestimmung der augenblicklichen Axe gegeben, indem er gezeigt hat, dass dieselbe im Centralellipsoid konjugierter Durchmesser zu der Ebene des Kräftepaares ist.

Sind die Hauptaxen die Koordinatenaxen, so hat das Centralellipsoid die Gleichung

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 = 1.$$

Die Berührungsebene mit dem Berührungspunkt  $(x_1, y_1, z_1)$  hat die Gleichung

$$Axx_1 + Byy_1 + Czz_1 = 1;$$

soll diese Ebene mit der des Kräftepaares zusammenfallen, deren Richtungscoss. den Größen L, M, N oder Ap, Bq, Cr proportional sind, so muß

$$\frac{p}{x_1} = \frac{q}{y_1} = \frac{r}{z_1}$$

sein, woraus hervorgeht, dass die augenblickliche Axe mit dem an den Berührungspunkt gezogenen Radiusvektor zusammensällt. Also:

Legt man die Ebene des Kräftepaares als Berührungsebene an das Centralellipsoid, so ist der an den Berührungspunkt gezogene Durchmesser augenblickliche Drehungsaxe. Für die Winkelgeschwindigkeit hat man

$$\omega = \sqrt{p^2 + q^2 + r^2} = \sqrt{\frac{L^2}{A^2} + \frac{M^2}{B^2} + \frac{N^2}{C^2}}.$$
 (10)

Die Richtungscosinus der Berührungsebene sind

$$\frac{L}{G}$$
,  $\frac{M}{G}$ ,  $\frac{N}{G}$  oder  $\frac{Ap}{G}$ ,  $\frac{Bq}{G}$ ,  $\frac{Cr}{G}$ ,

mithin ist ihre Entfernung vom Mittelpunkt

$$\rho\cos\varphi = h = \frac{\sqrt{Ap^2 + Bq^2 + Cr^2}}{G} = \frac{\sqrt{Q}}{G}, \quad (11)$$

wo  $\rho$  den an den Berührungspunkt gezogenen Radiusvektor bedeutet. Hieraus erhält man durch Vergleichung mit (8):

$$\omega = \rho \sqrt{Q}. \tag{12}$$

Aus (10) ergiebt sich, dass die Winkelgeschwindigkeit dem Kräftepaar proportional ist, so lange dieses seine Richtung behält, aus (11), dass ein Kräftepaar von gegebener Größe die größte lebendige Kraft erzeugt, wenn h so groß wie möglich ist, also wenn die Axe des Kräftepaares mit der größten Axe des Ellipsoids zusammenfällt.

81. Der Körper hat einen festen Punkt. Nimmt man den festen Punkt zum Anfangspunkt, so wird die statische Summe der Bewegungsgrößen wie bei dem freien Körper bestimmt; die Einzelkraft wird jedoch nicht Null, sondern

$$P = \omega m \sqrt{x_1^2 + y_1^2} = \omega m d, \qquad (13)$$

wo  $x_1$  und  $y_1$  die Koordinaten des Schwerpunktes, und d seinen Abstand von der augenblicklichen Axe bedeuten. Diese Kraft bestimmt die Reaktion des festen Punktes beim Stoße; aus ihren Komponenten ersieht man, daß eben sie es ist, welche dem Schwerpunkt seine Bewegung

geben würde, wenn derselbe die Gesamtmasse des Körpers enthielte, ein Resultat, welches zu dem Princip von der Bewegung des Schwerpunktes stimmt.

Wenn ein Körper einen festen Punkt hat, so wird das Gleichgewicht durch die drei Momentengleichungen (Statik, 65) bestimmt. Auf den Körper muß deshalb, damit er die gegebene Rotation erhält, ein Kräftepaar wie das oben bestimmte wirken. Ist das Kräftepaar gegeben, so wird die Rotationsaxe und die Winkelgeschwindigkeit ganz wie beim freien Körper bestimmt, nur treten die Hauptaxen des festen Punktes mit den entsprechenden Trägheitsmomenten an Stelle derjenigen des Schwerpunktes. Das Resultat unserer Untersuchung ist also folgendes:

Wirken auf einen Körper mit einem festen Punkt in einem gewissen Augenblick gegebene Stoßkräfte, so verlege man diese an den festen Punkt; dadurch erhält man eine Einzelkraft und ein Kräftepaar; das letztere bestimmt die Rotation nach den Formeln (7) oder nach dem Satz von Poinsot. Der Stoß gegen den festen Punkt ist die geometrische Differenz zwischen der Einzelkraft und P ((13)). Ist die Einzelkraft gleich P, so kann man den festen Punkt fortnehmen, ohne daß die Rotation verändert wird.

### Fortsetzung der Bewegung.

82. Da wir bei einem freien Körper die Bewegung des Schwerpunktes für sich, und ebenso die Bewegung des Körpers um den Schwerpunkt für sich betrachten können, so wollen wir nur die Bewegung eines Körpers

um einen festen Punkt untersuchen. Wir nehmen an, dass der Körper durch ein instantanes Kräftepaar G die oben bestimmte Rotation  $\omega$  empfangen habe, und wollen nun die Bewegung im nächsten Zeitelement untersuchen unter der Voraussetzung, dass keine neuen Kräfte wirken.

Zuerst suchen wir die Bedingung dafür, dass der Körper seine Rotation im nächsten Zeitelement behält. Ist dies der Fall, so muss jedes Massenelement einen kleinen Kreisbogen mit der Geschwindigkeit wr beschreiben, wo r der Radius des Kreises ist, das heist der Abstand des Teilchens von der Rotationsaxe; dm muss dann von einer Kraft  $\omega^2 r dm$  beeinflusst werden, welche gegen den Mittelpunkt des Kreises gerichtet ist. Wir fügen deshalb bei jedem Massenelement eine solche Kraft hinzu und die ebenso große, aber entgegengesetzte Centrifugalkraft, welche vom Mittelpunkt des Kreises aus gerichtet ist. Die Wirkung des ersten Systems besteht wie wir wissen darin, dass die Rotation unverändert bleibt; die Wirkung des zweiten Systems (welches Poinsot die durch die Bewegung entwickelten Centrifugalkräfte nennt) finden wir, wenn wir die statische Summe der Kräfte und die von diesen in der Zeit dt hervorgerufene unendlich kleine Rotation suchen. Setzen wir diese mit der ursprünglichen Rotation zusammen, so finden wir nach unserem ersten dynamischen Grundsatz die wirkliche, im zweiten Zeitelement stattfindende Rotation.

Die Zusammensetzung der Centrifugalkräfte wird erleichtert, wenn man beachtet, daß man eine der auf dm wirkenden Centrifugalkraft gleiche Kraft erhält, wenn man die Bewegungsgröße dieses Elements mit ω multipliciert und um einen rechten Winkel in der der Rotation entgegengesetzten Richtung dreht. Durch die

Zusammensetzung erhält man also eine Einzelkraft  $\omega R$  die in der xy-Ebene liegt und gegen die Projektion des Schwerpunktes auf diese Ebene gerichtet ist. Ist der feste Punkt der Schwerpunkt, so wird diese Kraft Null; ist er nicht der Schwerpunkt, so bestimmt sie den Druck auf diesen.

Was das resultierende Kräftepaar betrifft, so wird die Komponente desselben nach der z-Axe Null, da alle Kräfte die Axe schneiden. Deshalb wird das Kräftepaar auf ein Kräftepaar  $\omega K$  reduciert, das in der xy-Ebene liegt, dessen Richtung man findet, wenn man K um einen rechten Winkel in dem der Rotation entgegengesetzten Sinne dreht, und das deshalb in seiner Ebene in der Richtung  $KG_{\omega}$  dreht. Ist die Axe eine Hauptaxe, so ist K Null und die Rotation wird nicht verändert.

Das Kräftepaar  $\omega K$  steht senkrecht auf K und auf der z-Axe, also auch auf G, das in der Ebene jener liegt. Die Ebene des Kräftepaares fällt deshalb zusammen mit der Ebene, welche von der Rotationsaxe und der Axe von G bestimmt wird. Die Größe des Kräftepaares beträgt ((6))

 $\omega K = \omega G \sin \varphi, \qquad (14)$ 

wo  $\varphi$  den Winkel zwischen G und  $\omega$  bedeutet. Wir haben also den von Poinsot bewiesenen eleganten Satz:

Das durch die entwickelten Centrifugalkräfte bestimmte Kräftepaar wird der Größe und Lage nach durch das von  $\omega$  und G als Seiten bestimmte Parallelogramm dargestellt.

Das Kräftepaar dreht, wie wir oben sahen, von G nach  $\omega$ .

Nun wollen wir die Rotation bestimmen, welche dieses Kräftepaar in der Zeit dt hervorruft; wir suchen

deshalb die Komponenten desselben nach den Hauptaxen oder, wenn wir diese jetzt zu Koordinatenaxen nehmen, die Projektionen des Parallelogramms auf die Koordinatenebenen. Die positiven Richtungen der Axen wählen wir so, dass ein Kräftepaar, welches von X nach Y dreht, eine Axe erhält, die nach Z gerichtet ist. Sind G und  $\omega$  vom Anfangspunkte aus abgetragen, so erhalten ihre Endpunkte beziehungsweise die Koordinaten

und die Projektionen des Parallelogramms (die positiv sind, wenn der Winkel von der Projektivn von G bis zur Projektion von  $\omega$  positiv ist) werden

Mr - Nq; Np - Lr; Lq - Mp,

oder

$$(B-C) qr$$
;  $(C-A) rp$ ;  $(A-B) qp$ .

Diese Kräftepaare erzeugen in der Zeit dt um die drei Axen die Rotationen

$$\frac{B-C}{A}qrdt$$
;  $\frac{C-A}{B}rpdt$ ;  $\frac{A-B}{C}qpdt$ .

Diese Rotationen sind die Zunahmen, welche p, q und r in der Zeit dt erfahren, also erhalten wir:

$$A \frac{dp}{dt} = (B - C) qr,$$

$$B \frac{dq}{dt} = (C - A) rp,$$

$$C \frac{dr}{dt} = (A - B) pq.$$
(15)

Wenn gleichzeitig ein äußeres Kräftepaar mit den Komponenten  $L_1$ ,  $M_1$ ,  $N_1$  wirkt, so bringen diese in der Zeit dt die Rotationen

$$\frac{L_1}{A}dt; \quad \frac{M_1}{B}dt; \quad \frac{N_1}{C}dt$$

hervor, und man erhält dann die Eulerschen Gleichungen:

$$A \frac{dp}{dt} = (B - C) qr + L_{1},$$

$$B \frac{dq}{dt} = (C - A) rp + M_{1},$$

$$C \frac{dr}{dt} = (A - B) pq + N_{1}.$$
(16)

83. Die gefundenen Gleichungen bestimmen p, q und r als Funktionen von t. Um nun die Lage des Körpers im Raume zu bestimmen, suchen wir die Winkel, welche die Hauptaxen mit den Axen eines willkürlich gewählten festen rechtwinkligen Systems bilden. Haben die Axen des letzteren die positiven Richtungen X, Y, Z, während  $X_1$ ,  $Y_1$ ,  $Z_1$  die positiven Richtungen der Hauptaxen sind, so können wir, um die Lage dieser zu bestimmen, die drei von Euler angewandten Winkel

$$\theta=(ZZ_1); \quad \varphi=(NX_1); \quad \psi=(NX)$$
 benutzen, worin  $N$  die positive Richtung der Durchschnittslinie zwischen den Ebenen  $X_1$   $Y_1$  und  $X$   $Y$  bedeutet. Eine Rotation des Körpers läßt sich dann in die drei Rotationen

$$\frac{d\theta}{dt}$$
;  $\frac{d\varphi}{dt}$ ;  $\frac{d\psi}{dt}$ 

zerlegen, deren Axen beziehungsweise N,  $Z_1$  und Z sind. Die Summe der Projektionen dieser Rotationen auf  $X_1$  muß p sein, so daß

$$p = \frac{d\theta}{dt}\cos{(NX_1)} + \frac{d\varphi}{dt}\cos{(Z_1X_1)} + \frac{d\psi}{dt}\cos{(ZX_1)};$$

auf ähnliche Weise erhält man analoge Ausdrücke für q und r. Werden die in diesen Ausdrücken vorkommenden Winkel durch  $\theta$ ,  $\varphi$  und  $\psi$  ausgedrückt, so erhält man die Gleichungen

$$p = \cos \varphi \frac{d\theta}{dt} + \sin \theta \sin \varphi \frac{d\psi}{dt};$$

$$q = -\sin \varphi \frac{d\theta}{dt} + \sin \theta \cos \varphi \frac{d\psi}{dt};$$

$$r = \frac{d\varphi}{dt} + \cos \theta \frac{d\psi}{dt},$$
(17)

die zur Bestimmung der drei gesuchten Winkel dienen.

## Besondere Untersuchung des Falles, wo keine äußeren Kräfte wirken.

84. Wir haben gesehen, dass die bei der Bewegung entwickelten Centrifugalkräfte sich zusammensetzen lassen zu einer Einzelkraft, welche die Bewegung nicht beeinflust, und einem Kräftepaar, das der Größe und Lage nach durch das von  $\omega$  und G als Seiten bestimmte Parallelogramm dargestellt wird. Wir haben die Komponenten der von diesem Kräftepaar in der Zeit dt erzeugten unendlich kleinen Rotation gefunden, und aus den Ausdrücken für diese Komponenten ist ersichtlich, dass die Rotation senkrecht auf G steht. Das läßt sich auch folgendermaßen erkennen: die Axe der Rotation ist der Ebene  $\omega G$  konjugiert; da diese Ebene die Rotation  $\omega$  enthält, welche der Ebene von G konjugiert ist, so muss die Ebene von G den Durchmesser enthalten, welcher der Ebene  $\omega G$  konjugiert ist; die Axe der unendlich kleinen Rotation liegt also in der Ebene von Gund steht deshalb senkrecht auf der Axe von G.

Hieraus folgt, dass die kleine Rotation durch ihre Zusammensetzung mit  $\omega$  die Projektion von  $\omega$  auf G nicht verändern kann, ein Resultat, dass sich übrigens unmittelbar folgern lässt aus (8) in Verbindung mit den

Sätzen von der Erhaltung der lebendigen Kraft und von der Momentensumme der Kräfte in Bezug auf durch den festen Punkt gehende Axen. Mithin:

Die Projektion von  $\omega$  auf G ist während der ganzen Bewegung konstant.

Da nun die Gleichung

$$\omega = \rho V \overline{Q}$$

weil Q konstant ist, zeigt, daß  $\omega$  in einem konstanten Verhältnis zu dem an den Berührungspunkt gezogenen Radiusvektor steht, so daß auch dessen Projektion auf G konstant ist, so läßt der Satz sich auch folgendermaßen ausdrücken:

Legt man die Ebene des Kräftepaares als Berührungsebene an das Centralellipsoid, so behält sie während der ganzen Bewegung konstante Entfernung von dem festen Punkt. Da die Ebene zugleich konstante Richtung hat, so bleibt sie während der ganzen Bewegung eine feste Ebene im Raume.

Wir erhalten also ein sehr übersichtliches Bild der Bewegung. Da diese in jedem Augenblick eine Rotation um den an den Berührungspunkt gezogenen Durchmesser ist, so besteht sie darin, daß das Centralellipsoid ohne zu gleiten auf der im Raume festen Berührungsebene rollt. Dadurch ist die Bewegung geometrisch bestimmt; betreffs der Winkelgeschwindigkeit ist oben nachgewiesen, daß sie dem an den Berührungspunkt gezogenen Radiusvektor proportional ist.

Die successiven Berührungspunkte oder Pole bilden auf dem Ellipsoid diejenige Kurve, welche Poinsot Polodie genannt hat. Wir fanden früher (Kinematik, 42), dass diese als Schnittkurve des Ellipsoids mit der Kegelsläche

$$\frac{x^2}{a^2} \left( \frac{1}{a^2} - \frac{1}{p^2} \right) + \frac{y^2}{b^2} \left( \frac{1}{b^2} - \frac{1}{p^2} \right) + \frac{z^2}{c^2} \left( \frac{1}{c^2} - \frac{1}{p^2} \right) = 0$$
 (18)

entstand, wo a, b, c die Halbaxen bezeichneten, während p der konstante Abstand der Berührungsebene vom Mittelpunkt war; mit den hier benutzten Bezeichnungen verwandelt die Gleichung sich in

$$Ax^{2}(G^{2}-AQ)+By^{2}(G^{2}-BQ)+Cz^{2}(G^{2}-CQ)=0.$$
 (19)

Ist b der Größe nach die mittlere Halbaxe, so müssen a und c Grenzwerte für p sein, so daß AQ und CQ Grenzwerte für  $G^2$  werden. Hat  $G^2$  einen von diesen Grenzwerten, so rotiert das Centralellipsoid um seine größte oder kleinste Axe.

85. Ist das Centralellipsoid ein Umdrehungsellipsoid, so liegen die Punkte, deren Berührungsebenen konstante Entfernung vom Mittelpunkte haben, auf zwei Kreisen, deren Ebenen senkrecht auf der Figuraxe stehen. Der Berührungspunkt muß auf dem einen von diesen Kreisen bleiben; er beschreibt auf der Berührungsebene einen zweiten Kreis, dessen Mittelpunkt die Projektion des Mittelpunktes der Ellipse ist.

Da  $\rho$  konstant ist, so ist  $\omega$  auch konstant. Man sieht leicht, daß die Figuraxe beständig in der Ebene  $\omega G$  liegt und einen konstanten Winkel mit der festen Berührungsebene bildet. Die augenblicklichen Axen bilden im Körper einen Umdrehungskegel um die Axe des Centralellipsoids und im Raume einen zweiten Kreiskegel, dessen Axe senkrecht auf der Berührungsebene steht. Während der Bewegung rollt der erste von diesen

Kegeln ohne zu gleiten mit konstanter Winkelgeschwindigkeit auf dem zweiten.

**86.** Ist der Abstand der Berührungsebene vom Mittelpunkt gleich der der Größe nach mittleren Halbaxe, ist also

$$G^2 = BQ$$

so reduciert sich der Kegel auf zwei durch die mittlere Halbaxe gehende Ebenen; die Polodie zerfällt also in zwei Ellipsen, deren kleinste Axen mit der mittleren Axe des Ellipsoids zusammenfallen. Der Berührungspunkt bewegt sich, je nachdem die Rotation die eine oder die andere Umlaufsrichtung hat, auf den einen oder den anderen Endpunkt dieser Axe zu; später werden wir sehen, dass er unendlich lange Zeit gebraucht, um den Endpunkt zu erreichen. Auf der Berührungsebene beschreibt der Berührungspunkt eine spiralförmige Kurve, welche sich der Projektion des Mittelpunktes asymptotisch nähert.

Wir können uns nun auch eine Vorstellung von der Bewegung im allgemeinen bilden. Zwei Polodien können sich nicht schneiden, da sonst die an einen Schnittpunkt gelegte Berührungsebene zwei verschiedene Abstände vom Mittelpunkte haben müßte. Die beiden Ellipsen, welche wir oben fanden, teilen das Ellipsoid in vier Teile, von denen jeder ein System von Polodien enthält; die äußersten legen sich nahe an die begrenzenden Halbellipsen heran; sie werden dann allmählich kleiner, und ziehen sich gegen den in demselben Raume liegenden Ellipsoidenscheitelpunkt zusammen. Ist der Raum zwischen den beiden Halbellipsen sehr schmal, so kann die Polodie sehr lang gestreckt werden und doch sehr nahe an dem Scheitelpunkt vorbeigehen, so daß die Rotation sehr wenig stabil ist,

obgleich deren Axe einen Augenblick sehr nahe bei einer Hauptaxe liegt. In den beiden breiten Räumen sind die Polodien dagegen nahezu kreisförmig. Dieser Fall tritt ein, wenn zwei von den Halbaxen des Ellipsoids nahezu gleich groß sind.

Die Bahn des Berührungspunktes auf der Berührungsebene ist in der Regel eine transscendente Kurve, die sich wellenförmig zwischen zwei koncentrischen Kreisen bewegt, deren Mittelpunkte auf die Projektion des Ellipsoidenmittelpunktes fallen, und deren Radien Projektionen vom größten und kleinsten Radiusvektor der Polodie sind. Die Kurve, welche von Poinsot Serpolodie genannt ist, kann mit einer verlängerten Epicykloide verglichen werden; sie kann wie diese in sich selbst zurückkehren oder sie kann allmählich den ganzen Kreisring ausfüllen.

# Integration der Gleichungen.

87. Wir haben gefunden, dass p, q und r bestimmt werden durch die Gleichungen

$$A\frac{dp}{dt} = (B - C) qr,$$

$$B\frac{dq}{dt} = (C - A) rp,$$

$$C\frac{dr}{dt} = (A - B) pq.$$
(20)

Zwei Integrale dieser Gleichungen können wir sofort bestimmen, nämlich die Gleichungen, welche ausdrücken, dass die lebendige Kraft und dass G konstant ist; diese Gleichungen leitet man leicht aus den Differentialgleichungen ab, indem man sie addiert, nachdem sie bezie-

hungsweise mit p, q, r oder mit Ap, Bq, Cr multipliciert worden sind. Auf die Weise erhält man

$$p^{2} + q^{2} + r^{2} = \omega^{2}, 
 Ap^{2} + Bq^{2} + Cr^{2} = Q, 
 A^{2}p^{2} + B^{2}q^{2} + C^{2}r^{2} = G^{2},$$
(21)

wodurch p, q und r bestimmt sind, sobald  $\omega$  gefunden ist.

Die oben gefundenen Gleichungen ergeben:

$$p^{2} = \frac{(B+C) Q - G^{2} - BC\omega^{2}}{(A-B) (C-A)},$$

$$q^{2} = \frac{(C+A) Q - G^{2} - CA\omega^{2}}{(B-C) (A-B)},$$

$$r^{2} = \frac{(A+B) Q - G^{2} - AB\omega^{2}}{(C-A) (B-C)}.$$
(22)

Nun erhält man aus den drei Differentialgleichungen:

$$\frac{1}{2}\frac{d\omega^{2}}{dt} = pqr\left(\frac{B-C}{A} + \frac{C-A}{B} + \frac{A-B}{C}\right)$$

$$= -pqr\frac{(A-B)(B-C)(C-A)}{ABC},$$

oder wenn man p, q und r aus (22) entnimmt und

$$\frac{(B+C)Q-G^{2}}{BC} = a^{2}; \quad \frac{(C+A)Q-G^{2}}{CA} = \beta^{2}; \frac{(A+B)Q-G^{2}}{AB} = \gamma^{2}$$

setzt,

$$2 dt = \frac{\pm d\omega^2}{\sqrt{(\omega^2 - \alpha^2)(\beta^2 - \omega^2)(\omega^2 - \gamma^2)}}.$$
 (23)

Die Zeit wird also durch ein elliptisches Integral bestimmt, welches von derselben Form ist wie dasjenige, das wir bei der Behandlung des konischen Pendels fanden, und welches sich durch das daselbst angewandte Verfahren auf die Normalform reducieren lässt.

Die Größen  $\alpha^2$ ,  $\beta^2$  und  $\gamma^2$  sind sämtlich positiv; wir haben nämlich:

$$a^{2} = \frac{(B+C-A)Q + AQ - G^{2}}{BC};$$

$$\beta^{2} = \frac{Q}{A} + \frac{AQ - G^{2}}{AC};$$

$$\gamma^{2} = \frac{Q}{A} + \frac{AQ - G^{2}}{AB}.$$

Da nun unter der Voraussetzung, daß  $A \ge B \ge C$  ist,  $AQ \ge G^2$  sein muß, und da das eine Trägheitsmoment nicht größer sein kann als die Summe der beiden anderen, so sind die drei Größen positiv.

Schreiben wir die Gleichungen (22) in der Form

$$\omega^{2} = a^{2} - \frac{(A - B)(C - A)}{BC}p^{2}$$

$$= \beta^{2} - \frac{(B - C)(A - B)}{CA}q^{2}$$

$$= \gamma^{2} - \frac{(C - A)(B - C)}{AB}r^{2},$$

so sehen wir, dass  $\omega^2$  beständig kleiner ist als  $\beta^2$ , aber größer als  $\alpha^2$  uud  $\gamma^2$ . Dadurch sind die Grenzen bestimmt, zwischen denen  $\omega^2$  sich bewegt. Dann kennt man auch die Grenzen für  $\rho$ , und dadurch die beiden festen Kreise in der festen Berührungsebene, zwischen denen die zweite Polkurve, die Serpolodie, sich windet. Für die Bestimmung der Gleichung der letzteren Kurve kann die Bemerkung dienen, dass für beide Polkurven dieselbe Relation zwischen  $\rho$  und der Bogenlänge existieren muß.

88. Es giebt einen Fall, wo die Relation zwischen t und  $\omega$  sich ohne elliptische Funktionen ausdrücken läst. Ist nämlich  $G^2 = BQ$ , so wird  $\alpha^2 = \gamma^2$ , und man erhält

$$2t = \pm \int \frac{d \cdot \omega^2}{\left(\omega^2 - \frac{Q}{B}\right) V \overline{\beta^2 - \omega^2}};$$

die Polodie besteht in diesem Falle, wie früher gezeigt, aus zwei Ellipsen, und die kleine Axe jeder derselben fällt mit der mittleren Axe des Ellipsoids zusammen. Um einen von den Endpunkten dieser Axe, für welchen  $\omega^2 = \frac{Q}{B}$ , zu erreichen, braucht der Pol eine Zeit, die, wie aus dem Integral hervorgeht, logarithmisch unendlich ist.

#### Anwendungen.

1. Bestimme die Bewegung eines schweren homogenen Umdrehungskörpers, der sich um einen in seiner Axe liegenden festen Punkt dreht (Gyroskop).

Das Gewicht Mg des Körpers greift im Schwerpunkte an und hat in Bezug auf die Axe des Körpers, die eine Hauptaxe ist, das Moment Null. Ist A das Trägheitsmoment in Bezug auf diese, und B=C, so zeigt die erste von den Eulerschen Gleichungen, daß p konstant ist.

Wir nehmen den festen Punkt zum Anfangspunkt und legen die z-Axe senkrecht, positiv nach unten. Ist (x, y, z) der Schwerpunkt mit dem Abstand a vom festen Punkte, so hat man

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2. (1)$$

Die doppelte lebendige Kraft ist  $Ap^2 + B(q^2 + r^2)$ ; da nun p den Schwerpunkt nicht bewegt, so ist das Quadrat der Geschwindigkeit dieses Punktes  $a^2(q^2 + r^2)$ . Nehmen wir an, daß der Schwerpunkt für z = h ohne Geschwindigkeit ist, und setzen wir

$$2ga^2M=B\mu,$$

so erhalten wir nach dem Princip der lebendigen Kraft  $dx^2 + dy^2 + dz^2 = \mu (z - h) dt^2. \tag{2}$ 

Eine dritte Gleichung finden wir, wenn wir ausdrücken, dass die Momentensumme der Bewegungsgrößen mit Bezug auf die z-Axe konstant ist. Wir finden diese Momentensumme, wenn wir die Krästepaare Ap, Bq und Br auf die z-Axe projicieren; das erste giebt

$$Ap\frac{z}{a}$$
,

wo p positiv oder negativ sein kann. Die beiden anderen Kräftepaare lassen sich zu einem von der Größe  $\frac{Bv}{a}$  zusammensetzen, wo v die Geschwindigkeit des Schwerpunktes ist; dieses Kräftepaar liegt in der Ebene, welche durch den Anfangspunkt und die Geschwindigkeit v bestimmt wird, und seine Größe kann ausgedrückt werden durch  $\frac{2B}{a^2} \cdot \frac{d\Delta}{dt}$ , wo  $\Delta$  die Fläche des Dreiecks ist, welches seine Spitze im Anfangspunkt hat, und dessen Grundlinie das vom Schwerpunkte beschriebene Bogenelement ist; die Projektion dieses Dreiecks auf die xy-Ebene ist  $\frac{1}{2}(xdy-ydx)$ ; die gesuchte Projektion ist also

$$\frac{B}{a^2}\left(x\frac{dy}{dt}-y\frac{dx}{dt}\right),\,$$

so dass man die Gleichung

$$Ap\frac{z}{a} + \frac{B}{a^2}\left(x\frac{dy}{dt} - y\frac{dx}{dt}\right) = Ap\frac{h}{a}$$

erhält, wo die Konstante dadurch bestimmt ist, dass  $\frac{dy}{dt}$  und  $\frac{dz}{dt}$  Null sind für z = h.

Die drei Gleichungen lassen sich schreiben:

$$x^{2} + y^{2} = a^{2} - z^{2},$$
  
 $dx^{2} + dy^{2} = \mu (z - h) dt^{2} - dz^{2},$ 

$$xdy - ydx = \frac{apA}{B}(h-z) dt.$$

Behandelt man sie wie die analogen Gleichungen beim konischen Pendel, und sind k und  $k_1$  die zu A und B gehörenden Trägheitshalbmesser, so erhält man

$$dt = \frac{\pm k_1^2 dz}{\sqrt{2gk_1^2(z-h)(a^2-z^2)-p^2k^4(z-h)^2}}.$$

Die Zeit wird also durch ein elliptisches Integral von der bereits mehrfach behandelten Form bestimmt. Der Schwerpunkt schwingt ebenso wie das konische Pendel zwischen zwei horizontalen Kreisen, von denen der obere durch z = h bestimmt wird. Mit der hier betrachteten besonderen Anfangsgeschwindigkeit bleibt die von Schwerpunkt beschriebene Kurve normal zu dem oberen Kreise; das kann man aus dem Umstande schließen, daß, wenn z-h unendlich klein ist, das Flächenelement xdy-ydx von höherer Ordnung als dz wird.

2. Ein homogener schwerer Umdrehungskörper von der Masse m endigt in eine Spitze, die auf einem glatten horizontalen Tische gleiten kann. Bei Beginn der Bewegung hat der Körper keine andere Bewegung als eine Rotation p um seine Axe; wie setzt die Bewegung sich fort? (Kreisel).

Der Schwerpunkt muß auf derselben Vertikalen bleiben; diese nehmen wir zur z-Axe, die feste Ebene zur xy-Ebene. Der Schwerpunkt möge die Koordinate z mit dem Anfangswerte h haben. Die Spitze hat die Koordinaten x, y, 0 und einen Abstand a vom Schwerpunkt. Die Trägheitsmomente in Bezug auf die Hauptaxen des Schwerpunktes sind A und B; die Rotation p bleibt wie bei der vorhergehenden Aufgabe konstant.

Der Ausdruck für die doppelte lebendige Kraft ist

$$Ap^2 + B(q^2 + r^2) + m\left(\frac{dz}{dt}\right)^2;$$

 $q^2+r^2$  läßt sich hier ebenso wie bei der vorhergehenden Aufgabe ausdrücken; betrachtet man nämlich den Schwerpunkt bei der Rotation als fest, so muß zu der wirklichen Geschwindigkeit der Spitze die Geschwindigkeit des Schwerpunktes mit entgegengesetzter Richtung hinzugefügt werden; man erhält also die Gleichung

$$B\left(\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2\right) + (B + a^2 m)\left(\frac{dz}{dt}\right)^2 = 2mga^2 (z - h).$$

Die beiden anderen Gleichungen sind dieselben wie bei der vorhergehenden Aufgabe; man erhält also:

$$x^{2} + y^{2} = a^{2} - z^{2},$$

$$xdy - ydx = \frac{apA}{B}(h-z) dt,$$

$$dx^{2} + dy^{2} = \frac{2mga^{2}}{B}(z-h) dt^{2} - \left(1 + \frac{a^{2}m}{B}\right) dz^{2}.$$

Hieraus ergiebt sich, wenn k und  $k_1$  die Trägheitshalbmesser sind,

$$dt = \frac{\pm k_1 \sqrt{k_1^2 + a^2 - z^2} dz}{\sqrt{2gk_1^2(z-h)(a^2 - z^2) - p^2k^4(z-h)^2}}.$$

Man ersieht hieraus, das z sich zwischen h und dem nächst kleineren Werte bewegt, der den Divisor zu Null macht. Gleichzeitig beschreibt die Spitze eine Kurve, welche sich zwischen zwei koncentrischen Kreisen windet, deren gemeinschaftlicher Mittelpunkt der Anfangspunkt ist. Die Kurve erhält Spitzen, welche auf die kleinere Kreisperipherie fallen und in diesen Punkten normal zu ihr sind.

3. Bestimme die Bewegung eines Billardballes, wenn Rücksicht auf die gleitende Reibung genommen wird.

Wir wählen ein rechtwinkliges Koordinatensystem mit der Billardebene als xy-Ebene. Der Ball möge den Radius a, die Masse m und den Mittelpunkt (x, y, a) haben; die Komponenten der Rotation nach den Axen seien p, q, r und die Komponenten des Reibungswiderstandes seien mX und mY; dann sind die Bewegungsgleichungen:

$$\begin{split} \frac{d^2x}{dt^2} &= X; & \frac{d^2y}{dt^2} &= Y; \\ \frac{2}{5}a\frac{dp}{dt} &= Y; & \frac{2}{5}a\frac{dq}{dt} &= -X; & \frac{dr}{dt} &= 0. \end{split}$$

Durch Elimination von X und Y und Integration ergiebt sich, wenn  $\frac{dx}{dt} = u$ ,  $\frac{dy}{dt} = v$ ,  $\frac{2}{5}a(q-q_0) = u_0 - u$ ;  $\frac{2}{5}a(p-p_0) = v - v_0$ ;  $r = r_0$ , we die Kenstanten durch die Anfangswerte bestimmt

wo die Konstanten durch die Anfangswerte bestimmt sind.

Uns fehlen noch zwei Gleichungen, und diese finden wir, wenn wir Ausdrücke für Richtung und Größe des Reibungswiderstandes suchen; der niedrigste Punkt der Kugel erhält durch die Translation eine Geschwindigkeit mit den Komponenten u und v, durch die Rotation eine Geschwindigkeit mit den Komponenten -aq und ap; also in Wirklichkeit eine Geschwindigkeit mit den Komponenten u-aq und v+ap; die dadurch bestimmte Richtung ist der der Reibung entgegengesetzt; dadurch erhält man, wenn man die Werte von p und q einsetzt, eine Gleichung von der Form

$$\frac{du}{dv} = \frac{X}{Y} = \frac{u-a}{v-\beta},$$

wo α und β Konstanten sind; daraus folgt

$$\frac{X}{Y} = \frac{u - \alpha}{v - \beta} = \gamma,$$

wo r eine dritte Konstante bedeutet.

Wir sehen also, dass die beschleunigende Kraft konstante Richtung hat; aber auch ihre Größe ist konstant, da der Reibungswiderstand nur vom Druck und dem Reibungskoefficienten abhängig ist; hieraus folgt dann, dass die Bahn eine Parabel ist. Dies gilt jedoch nur solange, bis u=aq, v=-ap wird; dann hört die Reibung auf und die Bewegung setzt sich in gerader Linie fort.

#### NEUNTES KAPITEL.

# Die relative Bewegung.

- **89.** Oft ist es zweckmässig, die Bewegung eines Teilchens so zu betrachten, wie sie sich in einem Punktsystem, das selbst in Bewegung ist, zeigt. Das Teilchen kann beispielsweise an eine Kurve oder Fläche gebunden sein, die selbst sich in Bewegung befinden, und man kann dann die Bewegung auf eben dieser Kurve oder Fläche betrachten; allgemeiner kann man ein mit dem beweglichen System sich fortbewegendes Koordinatensystem betrachten, und nach der Bewegung des Teilchens in Bezug auf dieses fragen. Wir haben in der Kinematik eine solche Bewegung relativ genannt und die absolute Bewegung eines Teilchens als zusammengetetzt betrachtet aus der relativen Bewegung und einer zweiten, der mitführenden Bewegung, welche durch Bewegung des bei der relativen Bewegung als fest betrachteten Systems entsteht. Wir wollen uns die Resultate wieder vorführen, zu denen wir in der Kinematik bei Untersuchung der hier genannten Verhältnisse gelangten.
- 90. Geschwindigkeit. Wir fanden, dass die Geschwindigkeit der absoluten Bewegung die Resultante der Geschwindigkeiten der zusammensetzenden Bewe-

gungen sei. Das ist folgendermaßen zu verstehen: wenn wir die Bewegung einen Augenblick innehalten lassen und vom Teilchen aus dessen Geschwindigkeit abtragen, so wie sie sich in der relativen Bewegung zeigen würde, und ebenso dessen Geschwindigkeit, so wie sie sich in der mitführenden Bewegung zeigen würde, wenn das Teilchen einen Augenblick mit dem beweglichen System fest verbunden wäre, so ist die wirkliche Geschwindigkeit des Teilchens gleich der geometrischen Summe der beiden abgetragenen Geschwindigkeiten.

Betrachten wir z. B. ein Teilchen, welches sich in einer festen Ebene bewegt, so können wir Polar-Koordinaten anwenden und die Bewegung des Teilchens auf einer Geraden betrachten, die sich um den Pol dreht und beständig mit dem Radiusvektor des Teilchens zusammenfällt. Dann ist  $\frac{dr}{dt}$  die relative Geschwindigkeit, während  $r\frac{d\theta}{dt}$  die Geschwindigkeit der mitführenden Bewegung ist. Die Resultante dieser beiden ist die absolute Geschwindigkeit. Die zusammensetzenden Geschwindigkeiten können auch betrachtet werden als die Komponenten der Geschwindigkeit nach den Axen in einem beweglichen Koordinatensystem, dessen eine Axe mit dem Radiusvektor zusammenfällt, während die andere senkrecht darauf steht.

Für die Bewegung im Raume können wir in ähnlicher Weise ein festes System von Polar-Koordinaten benutzen und ein bewegliches rechtwinkliges System, dessen eine Axe mit dem Radiusvektor zusammenfällt, während die andere senkrecht darauf in der durch  $\phi$  bestimmten Ebene steht. Die Komponenten der Geschwindigkeit sind dann

$$\frac{dr}{dt}$$
,  $\frac{rd\theta}{dt}$  und  $r\sin\theta\frac{d\psi}{dt}$ .

91. Wir haben in der Kinematik gesehen. das das bewegliche System sich während der Bewegung verändern kann, das man dann aber die einzelnen Punkte des Systems während dieser Bewegung mus verfolgen können. Als Beispiel wollen wir die Bewegung betrachten, welche bestimmt ist durch die Gleichungen

$$x = at_1 \cos \omega t_2$$
;  $y = bt_1 \sin \omega t_2$ , wo  $a$ ,  $b$  und  $\omega$  konstant sind, während  $t_1$  und  $t_2$  die Zeit bedeuten.

Eliminiert man  $t_2$  oder  $t_1$ , so erhält man beziehungsweise

$$\frac{x^2}{a^2 t_1^2} + \frac{y^2}{b^2 t_1^2} = 1 \text{ und } ay = bx \operatorname{tg} \omega t_2.$$

Der Ort des Teilchens ist also bestimmt durch ein System von perspektivisch-ähnlichen Ellipsen und durch ein System von Geraden, die durch den Mittelpunkt gehen. Lassen wir  $t_1$  konstant sein, so ist die relative Geschwindigkeit auf der Ellipse bestimmt durch

$$\frac{dx}{dt} = -a\omega t \sin \omega t; \quad \frac{dy}{dt} = b\omega t \cos \omega t,$$

während sich, wenn wir  $t_2$  konstant sein lassen, für die relative Geschwindigkeit auf der Geraden ergiebt:

$$\frac{dx}{dt} = a\cos\omega t; \quad \frac{dy}{dt} = b\sin\omega t.$$

Es ist gleichgültig, welche der beiden Bewegungen man als mitführende Bewegung betrachten will; betrachtet man die durch die Veränderung der Ellipse hervorgerufene Bewegung als die mitführende, so sind die auf demselben Radiusvektor liegenden Punkte einander entsprechende Punkte der Ellipsen; betrachtet man dagegen die durch Drehung des Radiusvektor erzeugte Bewegung als die mitführende, so liegen die sich entsprechenden Punkte auf derselben Ellipse.

Die absolute Geschwindigkeit bestimmt man, indem man  $t_1$  und  $t_2$  gleichzeitig variieren läßt; ihre Komponenten findet man also durch Addition der oben gefundenen entsprechenden Komponenten.

92. Beschleunigung. Wir fanden früher (Kinematik, 30), dass die Beschleunigung der absoluten Bewegung die Summe von drei anderen sei, nämlich von den Beschleunigungen der zusammensetzenden Bewegungen und von einer dritten, die, unter Benutzung der in der Kinematik gebrauchten Bezeichnungen, der Größe und Richtung nach bestimmt wird durch  $MN:dt^2$ . Für diese Größe fanden wir den Ausdruck

 $2v_1 \omega \sin \alpha$ 

Ĭ

Ŋ.

贈

jeb

)T<sup>ool</sup>

jelk

pre

wo  $v_1$  die relative Geschwindigkeit ist, während a den Winkel bezeichnet, welche diese Geschwindigkeit mit der augenblicklichen Rotationsaxe des mitführenden Systems bildet, und  $\omega$  die Winkelgeschwindigkeit der Rotation. Die Komponente ist senkrecht zur Rotationsaxe und der relativen Geschwindigkeit gerichtet, nach derselben Seite wie die Bewegung.

Oft bestimmt man die dritte Komponente leichter, wenn man beachtet, dass MN:dt die geometrische Zunahme ist, welche  $B_1M:dt$  in zwei Zeitelementen erfährt;  $B_1M:dt$  ist aber der Größe und Richtung nach gleich der relativen Geschwindigkeit.

Man bestimmt also die dritte Komponente der Größe und Richtung nach, wenn man das Doppelte der geometrischen Zunahme, welche die relative Geschwindigkeit durch die mitführende Bewegung in einem Zeitelement erfährt, durch das Zeitelement dividiert.

Die dieser Komponente entsprechende beschleunigende Kraft mit entgegengesetzter Richtung ist von Coriolis die zusammengesetzte Centrifugalkraft genannt.

Man sieht leicht, dass die geometrische Zunahme, welche die zusammengesetzte Centrisugalkrast bestimmt, die geometrische Summe der Zunahmen ist, die man erhalten würde, wenn man die relative Geschwindigkeit durch ihre Komponenten ersetzte. Diese Bemerkung kann oft dazu dienen, die Berechnung der zusammengesetzten Centrisugalkrast zu erleichtern.

Als Beispiel wollen wir die Bewegung eines Teilchens in einer Ebene betrachten und Polar-Koordinaten benutzen. Die relative Bewegung des Teilchens auf dem Radiusvektor bestimmt dann die Beschleunigung  $\frac{d^2r}{dt^2}$ . Verbindet man das Teilchen fest mit dem Radiusvektor, so beschreibt es einen kleinen Kreisbogen; die Beschleunigung dieser Bewegung ist aus zweien zusammengesetzt, nämlich aus der tangentialen  $r\frac{d^2\theta}{dt^2}$  und der centripetalen  $-r\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2$ . Es bleibt noch übrig, die dritte Komponente zu finden. Die relative Geschwindigkeit  $\frac{dr}{dt}$  wird in der Zeit dt um einen Winkel  $d\theta$  gedreht und erhält dadurch die geometrische Zunahme  $\frac{dr}{dt}d\theta$ ; die gesuchte Komponente ist also  $2\frac{dr}{dt}\frac{d\theta}{dt}$  mit derselben Richtung wie die oben gefundene tangentiale Komponente. Wir erhalten also beziehungsweise nach Radiusvektor und senkrecht darauf:

$$\frac{d^2r}{dt^2}-r\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 \text{ und } r\frac{d^2\theta}{dt^2}+2\frac{dr}{dt}\frac{d\theta}{dt}=\frac{1}{r}\frac{d}{dt}\left(r^2\frac{d\theta}{dt}\right).$$

Als zweites Beispiel betrachten wir die Bewegung eines Teilchens auf einer Kugel vom Radius r. Hauptkreis dreht sich um seinen Durchmesser und beschreibt den Winkel  $\psi$ , während die Lage des Teilchens auf dem Hauptkreise durch den Winkel  $\theta$ , der vom festen Durchmesser aus gerechnet wird, bestimmt ist. Für die relative Bewegung auf dem Hauptkreise erhalten wir dann die tangentiale Beschleunigung  $r\frac{d^2\theta}{dt^2}$  und die normale —  $r\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2$ . Für die mitführende Bewegung erhalten wir  $r \sin \theta \frac{d^2 \psi}{dt^2}$  senkrecht zur Ebene des Hauptkreises, und —  $r \sin \theta \left(\frac{d\psi}{dt}\right)^2$  in der Ebene des Hauptkreises senkrecht zum Durchmesser. Dieselbe Richtung wie die erste von diesen beiden erhält die dritte Komponente; die relative Geschwindigkeit ist  $r\frac{d\theta}{dt}$ ; wenn diese sich um' den Winkel do um eine parallel zum festen Durchmesser durch den Anfangspunkt der Geschwindigkeit gelegte Axe dreht, so beschreibt ihr Endpunkt einen Bogen  $r\frac{d\theta}{dt}\cos\theta d\phi$ ; die dritte Komponente ist also  $2r\cos\theta \frac{d\theta}{dt}\frac{d\psi}{dt}$ . Demnach erhalten wir:

nach dem Radius (positiv nach außen)

$$-r\left(\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2+\sin^2\theta\left(\frac{d\psi}{dt}\right)^2\right)=-\frac{v^2}{r};$$

nach der Tangente des Hauptkreises (positiv bei wachsendem  $\theta$ )

 $r\frac{d^2\theta}{dt^2}$  —  $r\sin\theta\cos\theta\left(\frac{d\psi}{dt}\right)^2$ ;

senkrecht zur Ebene des Hauptkreises (positiv bei wachsendem  $\psi$ )

$$r\sin\theta\frac{d^2\psi}{dt^2} + 2r\cos\theta\frac{d\theta}{dt}\frac{d\psi}{dt} = \frac{r}{\sin\theta}\frac{d}{dt}\cdot\sin^2\theta\frac{d\psi}{dt}.$$

93. Häufig will man gerade die relative Bewegung untersuchen; dann findet man die Beschleunigung derselben, indem man von der Beschleunigung der absoluten Bewegung die beiden anderen Komponenten (geometrisch) subtrahiert. Das Resultat läst sich solgendermaßen ausdrücken:

Die relative Bewegung eines Teilchens lässt sich als absolute Bewegung behandeln, wenn zu den in jedem Augenblick wirkenden Kräften zwei fingierte Kräfte hinzugefügt werden:

1) eine Kraft, die derjenigen gleich und entgegengesetzt ist, welche dem Teilchen die Bewegung geben würde, die es im Augenblick, wenn es sich in relativer Ruhe befände, haben würde, und 2) eine Kraft, die sich ergiebt, wenn man die Masse des Teilchens mit der zusammengesetzten Centrifugalkraft multipliciert, und deren Richtung derjenigen der geometrischen Zunahme der relativen Geschwindigkeit entgegengesetzt ist.

Die dritte Komponente fällt fort in drei Fällen, nämlich

- 1) wenn das Teilchen sich in relativer Ruhe befindet,
- 2) wenn die relative Geschwindigkeit der augenblicklichen Axe parallel ist, und
- 3) wenn das bewegliche Koordinatensystem nur eine Translation hat.

Der letzte Fall tritt häufig ein, da man oft einen von den Punkten eines bewegten Systems zum Anfangspunkte eines rechtwinkligen Koordinatensystems nimmt, dessen Axen konstante Richtungen haben. An jedem Teilchen muß dann eine fingierte Kraft angebracht werden, die dem Teilchen eine Beschleunigung des Anfangspunktes in der Beschleunigung des Anfangspunktes in der absoluten Bewegung gleich und entgegengesetzt ist. Wirken nur innere Kräfte, und ist der Schwerpunkt des Systems der gewählte Anfangspunkt, so fällt die fingierte Kraft fort.

Nachdem die fingierten Kräfte hinzugefügt sind, lässt das Princip der lebendigen Kraft sich wie gewöhnlich anwenden; die lebendige Kraft wird dann aus den relativen Geschwindigkeiten gebildet, und die ausgeführte Arbeit wird durch die relativen Bahnelemente bestimmt. Die zusammengesetzte Centrifugalkraft führt keine Arbeit aus, da sie normal zu der relativen Geschwindigkeit gerichtet ist. Ist die Bewegung des Koordinatensystems eine Translation, so lassen die hinzugefügten Kräfte sich zu einer zusammensetzen, welche der ganzen, im Schwerpunkt vereinigt gedachten Masse eine Beschleunigung erteilt, die der Beschleunigung des Anfangspunktes in der absoluten Bewegung gleich und entgegengesetzt ist; die Arbeit dieser Kraft bei der relativen Bewegung muß dann zu der Arbeit hinzugefügt werden, welche die wirklichen Kräfte ausführen.

Die Bedingung dafür, dass das Princip der Flächen sich auf die relativen Bahnen anwenden lässt, ist die, dass die hinzugefügten fingierten Kräfte den wirklichen Kräften das Gleichgewicht halten oder im Verein mit diesen eine durch den Anfangspunkt gehende Resultante ergeben.

95. Der wesentlichste Vorteil, welchen die voranstehenden Betrachtungen mit sich bringen, besteht darin, daß sie die sonst häufig sehr langwierigen Rechnungen, welche der Übergang zu einem neuen Koordinatensystem verlangt, erleichtern. Um z. B. die oben gefundenen Ausdrücke für die Beschleunigung nach Radiusvektor und senkrecht darauf direkt zu finden, muß man die Beschleunigungen nach den Axen auf die beiden Richtungen projicieren, wodurch man erhält:

$$\frac{d^2x}{dt^2}\frac{x}{r} + \frac{d^2y}{dt^2}\frac{y}{r} \quad \text{und} \quad -\frac{d^2x}{dt^2}\frac{y}{r} + \frac{d^2y}{dt^2}\frac{x}{r};$$

hierin hat man dann r und  $\theta$  mittels der Gleichungen  $x = r \cos \theta$ ;  $y = r \sin \theta$ 

einzuführen.

Eine dritte und häufig die einfachste Methode besteht in der Anwendung der zweiten Form von Lagranges Bewegungsgleichungen; hierbei kommt es nur darauf an, die allgemeinen Ausdrücke für die lebendige Kraft und die Arbeit aus den neuen Variablen zu bilden, und das ist in der Regel nicht schwierig, da in diesen nur Differentialquotienten erster Ordnung vorkommen. Beispielsweise erhält man für die oben behandelte Aufgabe:

$$2 T = \left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + r^2 \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2,$$

während der Zuwachs an Arbeit

$$R\delta r + Fr\delta\theta$$
,

beträgt, woR und F die beiden erwähnten Komponenten der Beschleunigung bedeuten.

## Anwendungen.

1. Bestimme die Bewegung eines schweren Teilchens von der Masse 1 an der Erdoberfläche, wenn die Anziehung der Erde als die einzige wirkende Kraft betrachtet wird.

Wir nehmen an, dass die Erde eine aus homogenen koncentrischen Schalen bestehende Kugel sei und sehen von der Translation der Erdaxe ab, die ohne Einflus ist, wenn wir die Anziehung der Sonne nicht mit in Betracht ziehen. Wir sehen gleichfalls ab von der geringen Variation der Erdaxe hinsichtlich der Richtung; mit anderen Worten: wir betrachten die Erde als eine Kugel, die sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit  $\omega$  um eine feste, die Pole verbindende Axe dreht.

Die Kraft, welche wegen der mitführenden Bewegung hinzugefügt werden muß, ist die Centrifugalkraft, welche der Schwere entgegenwirkt und im Verein mit dieser dem Teilchen sein Gewicht, so wie wir es beobachten, erteilt. Dies Gewicht sei g; für kleinere Ortsveränderungen können wir dasselbe als der Größe und Richtung nach konstant betrachten.

Wir haben also nur die zusammengesetzte Centrifugalkraft zu bestimmen. Die z-Axe legen wir senkrecht nach oben, die y-Axe wagerecht nach Süden und die x-Axe nach Osten. Ferner nehmen wir an, daß wir uns auf der nördlichen Halbkugel unter einer geographischen Breite b befinden.

Die Komponenten der relativen Geschwindigkeit seien  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$ ,  $\frac{dz}{dt}$ ; nun können wir, wie früher bemerkt, die zusammengesetzte Centrifugalkraft für jede von diesen einzeln suchen.

Die erste ergiebt eine Kraft  $2\omega \frac{dx}{dt}$ , deren Projektionen auf die y- und die z-Axe durch Multiplikation mit beziehungsweise sin b und cos b gefunden werden;

durch eine ähnliche Untersuchung in Betreff der anderen Komponenten und durch Zusammensetzung der gefundenen Kräfte erhält man die gesuchten Gleichungen:

$$\begin{aligned} \frac{d^2x}{dt^2} &= -2\omega \frac{dz}{dt}\cos b - 2\omega \frac{dy}{dt}\sin b, \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= 2\omega \frac{dx}{dt}\sin b, \\ \frac{d^2z}{dt^2} &= 2\omega \frac{dx}{dt}\cos b - g. \end{aligned}$$

Diese Gleichungen wollen wir integrieren unter der Voraussetzung, das das Teilchen vom Anfangspunkt ohne relative Anfangsgeschwindigkeit zu fallen beginnt. Dann erhalten wir zuerst:

$$\frac{dx}{dt} = -2\omega (z \cos b + y \sin b),$$

$$\frac{dy}{dt} = 2\omega x \sin b,$$

$$\frac{dz}{dt} = 2\omega x \cos b - gt.$$

Werden y und z eliminiert, so folgt:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 4\omega^2x = 2\omega gt\cos b;$$

Nun ist

$$\omega = 0.000073$$

so dass das zweite Glied eine sehr kleine Größe wird; vernachlässigen wir dasselbe, so erhalten wir

$$x = \frac{1}{3} \omega g t^3 \cos b$$

und darauf mit demselben Grade der Annäherung

$$y = 0; \quad z = -\frac{1}{2}gt^2.$$

Wir sehen also, dass beim Falle eine kleine Abweichung nach Osten stattfindet, während der Fall der Pro-

jektion des Teilchens auf die Senkrechte von der Rotation der Erde nicht beeinfiusst wird.

- 2. Unter denselben Bedingungen wie in der vorhergehenden Aufgabe soll die Bewegung eines schweren Teilchens bestimmt werden, das an die xy-Ebene gebunden ist, und seine Bewegung im Anfangspunkte mit einer gegebenen Geschwindigkeit beginnt.
- 3. Die relative Pendelbewegung (das Foucaultsche Pendel).

Wir nehmen den Aufhängungspunkt zum Anfangspunkt und legen das Koordinatensystem wie oben; ist R die Spannung, so haben die wirkenden Kräfte die Komponenten

$$-\frac{x}{a}R; -\frac{y}{a}R; -\frac{z}{a}R-g,$$

wo a die Pendellänge bedeutet. Wir erhalten also die Gleichungen

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\omega\sin b\frac{dy}{dt} + 2\omega\cos b\frac{dz}{dt} + R\frac{x}{a} = 0,$$

$$\frac{d^2y}{dt^2}-2\omega\sin b\frac{dx}{dt}+R\frac{y}{a}=0,$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} - 2\omega\cos b\frac{dx}{dt} + R\frac{z}{a} + g = 0.$$

Für kleine Ausschläge können wir z = -a setzen, und wir erhalten dann aus der dritten Gleichung

$$R = g - 2\omega \cos b \frac{dx}{dt};$$

nun verwandeln sich, wenn wir Glieder, welche  $\omega x$  oder  $\omega y$  enthalten, vernachlässigen, die beiden anderen Gleichungen in

$$\frac{d^2y}{dt^2} = 2\omega \sin b \frac{dx}{dt} - g \frac{y}{a}; \quad \frac{d^2x}{dt^2} = -2\omega \sin b \frac{dy}{dt} - \frac{gx}{a}.$$

Setzen wir hier, wenn  $\beta = \alpha + \omega \sin b \cdot t$ , ( $\alpha$  konstant),

$$y = \xi \cos \beta + \zeta \sin \beta; \quad x = -\xi \sin \beta + \zeta \cos \beta,$$

so erhalten wir, da  $\omega^2$  verschwindend klein ist,

$$\frac{d^2\xi}{dt^2} + \frac{g}{a}\xi = 0; \quad \frac{d^2\zeta}{dt^2} + \frac{g}{a}\zeta = 0.$$

Nehmen wir nun an, dass, wenn t = 0 ist

$$\xi = a_1; \quad \zeta = 0; \quad \frac{d\xi}{dt} = 0; \quad \frac{d\zeta}{dt} = a_1 \omega \sin b; \quad \beta = a_1$$
 so ergiebt sich

$$\xi = a_1 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{a}} \cdot t\right); \quad \zeta = a_1 \omega \sin b \sqrt{\frac{a}{g}} \sin\left(\sqrt{\frac{g}{a}} \cdot t\right).$$

Diese Gleichungen zeigen, dass die Bahn eine sehr lang gestreckte Ellipse ist, die sich mit dem Koordinatensystem  $(\xi, \zeta)$ , also mit der Winkelgeschwindigkeit  $\omega$  sin b dreht.

- 4. Bestimme die relative Bewegung eines schweren Teilchens, das ohne Anfangsgeschwindigkeit eine schiefe Ebene hinunterfällt, deren horizontale Kante senkrecht auf der Erdaxe steht.
- 5. Ein gegebener Winkel dreht sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um den einen senkrechten Schenkel; bestimme die Bewegung eines schweren Teilchens, das an den anderen Schenkel gebunden ist.
- 6. Ein schweres Teilchen ist an eine glatte Ebene gebunden, die sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um eine in der Ebene liegende horizontale Axe dreht. Bestimme sowohl die relative wie die absolute Bewegung.

7. Drei Teilchen mit gegebenen Massen bewegen sich in derselben Ebene, indem sie sich nach dem Newtonschen Gesetze anziehen. Wie gestalten sich die Differentialgleichungen der Bewegung, wenn das eine Teilchen zum Anfangspunkt eines rechtwinkligen Koordinatensystems genommen wird, dessen Axen konstante Richtungen haben?

#### ZEHNTES KAPITEL.

# Vermischte Untersuchungen.

## Über die Bewegung ähnlicher Systeme.

\$6. Wenn wir in der Mechanik vollkommen willkürliche Einheiten behalten hätten, so würden alle Formeln sich als homogen in Bezug auf jedes System von darin vorkommenden Größen derselben Art erwiesen haben. Es ist uns jedoch bequemer gewesen, bestimmte, von einander abhängige Einheiten für Länge, Masse, Gewicht, Zeit, Kraft u. s. w. anzunehmen; dadurch haben wir erreicht, daß unsere Formeln einfacher geworden sind, aber andererseits haben wir uns dadurch den Vorteil entgehen lassen, den die Homogenität der Formeln hätte mit sich bringen können. Zu diesen Vorteilen würde namentlich der gehört haben, daß Formeln, die für ein gewisses System gültig waren, auch für ein diesem ähnliches System gültig gewesen wären.

Wir wollen deshalb die Frage nach der Homogenität, die zuerst von Newton vollständig beantwortet worden ist, etwas näher untersuchen. Insbesondere wollen wir den Fall ins Auge fassen, wo man von einem Modell aus Schlüsse auf die fertige Maschine ziehen will.

Wir betrachten also zwei ähnliche materielle Systeme, deren lineares Verhältnis  $\alpha$  ist. Da das Modell in der Regel aus demselben Material besteht wie die Maschine, so nehmen wir an, daß homologe Punkte von derselben Dichtigkeit sind. Das Verhältnis homologer Volumina, Massen und Gewichte ist dann  $\alpha^3$ .

Nehmen wir an, das homologe Teilchen von denselben beschleunigenden Kräften angegriffen werden, so ist  $\alpha^3$  das Verhältnis der bewegenden Kräfte; dasselbe gilt dann für Druck und gleitende Reibung; für die rollende Reibung ist  $\alpha^2$  das Verhältnis, da man annimmt, dass die rollende Reibung dem Krümmungsradius umgekehrt proportional ist.

Der Ausdruck für eine Komponente der unveränderten beschleunigenden Kraft  $\frac{d^2x}{dt^2}$  zeigt, dass das Verhältnis der Zeiten  $\alpha^{\frac{1}{2}}$  ist; dasselbe gilt dann für das Verhältnis der Geschwindigkeiten; für die lebendige Kraft und die Arbeit ist  $\alpha^4$  das Verhältnis. Für den Luftwiderstand, welcher der Fläche und dem Quadrat der Geschwindigkeit proportional ist, ist das Verhältnis  $\alpha^8$  wie für die übrigen bewegenden Kräfte.

Wir nahmen an, dass die beschleunigenden Kräfte in homologen Punkten dieselben waren; wird ein anderes Verhältnis vorausgesetzt, so findet man leicht die dadurch bewirkte Änderung der gefundenen Resultate.

# Über die Stabilität des Gleichgewichts.

97. Wenn ein System von materiellen Punkten, auf das gewisse Kräfte wirken, sich in Ruhe befindet, und man demselben eine sehr kleine lebendige Kraft mitteilt,

so kann es sich ereignen, das das System um die Gleichgewichtslage zu schwingen beginnt, so das es sich nur wenig von dieser entfernt. Dann nennt man das Gleichgewicht beständig oder stabil, während es im entgegengesetzten Fall unbeständig oder labil heist.

Wenn die Teilchen sich von der Gleichgewichtslage auf Grund der mitgeteilten kleinen lebendigen Kraft entfernen, so führen die wirkenden Kräfte eine gewisse Arbeit aus: ist diese negativ, so kann die Bewegung sich nicht fortsetzen, so wie sie begonnen ist, denn die mitgeteilte lebendige Kraft, welche wir uns so klein denken können, wie wir wollen, wird durch die negative Arbeit verbraucht. Hieraus schließen wir, daß das Gleichgewicht gewissen kleinen Verschiebungen der Teilchen gegenüber stabil ist, wenn die durch diese Verschiebungen von den wirkenden Kräften ausgeführte Arbeit negativ ist. ist das Gleichgewicht stabil für einige, labil dagegen für andere Verschiebungen. Ist es stabil für alle mit den gegebenen Bedingungen übereinstimmenden kleinen Verschiebungen, so nennt man es absolut stabil.

Wir wollen im besonderen ein einzelnes Teilchen betrachten, das sich unter der Einwirkung gewisser Kräfte im Gleichgewicht befindet; diese Kräfte haben, wie wir annehmen, ein Potential U, das eine Funktion der Koordinaten des Teilchens ist. Erteilen wir diesen die kleinen Zunahmen h, k, l, so ist die Zunahme an lebendiger Kraft oder Arbeit

$$\frac{\partial U}{\partial x}h + \frac{\partial U}{\partial y}k + \frac{\partial U}{\partial z}l + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}h^2 + 2\frac{\partial^2 U}{\partial x\partial y}hk + \ldots\right) + \ldots;$$
nun ist in der Gleichgewichtslage

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 0; \quad \frac{\partial U}{\partial y} = 0; \quad \frac{\partial U}{\partial z} = 0,$$

so dass das Vorzeichen der Zunahme für hinreichend kleine h, k, l durch die in Klammern eingeschlossene Größe bestimmt wird. Legen wir den Anfangspunkt in die Gleichgewichtslage und setzen wir x, y, z für h, k, l, so ergiebt sich, das die Zunahme Null (unendlich klein von höherer als zweiter Ordnung) wird für Verschiebungen längs einer Erzeugenden der Kegelfläche

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} x^2 + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} y^2 + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} z^2 + 2 \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial z} yz + 2 \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial x} zx + 2 \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} xy = 0.$$

Diese Kegelfläche teilt, wenn sie reell ist, den Raum in zwei Teile; geht man von dem einen dieser Teile über zu dem andern, so wechselt die Zunahme der lebendigen Kraft das Vorzeichen. Das Gleichgewicht ist also stabil oder labil, je nachdem man dem Teilchen kleine Verschiebungen in den einen oder andern der beiden Räume hinein erteilt.

Soll das Gleichgewicht absolut stabil sein, so muß die Kegelfläche imaginär werden, und  $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$  und die analogen müssen negativ sein. Die Gleichgewichtslage entspricht also einem Maximum von U.

Man sieht leicht, das absolute Stabilität nicht stattfinden kann, wenn die wirkenden Kräfte in Anziehungen nach dem Newtonschen Gesetz, die gegen feste Mittelpunkte gerichtet sind, bestehen; und das Teilchen nicht in der anziehenden Masse liegt; in diesem Falle hat man nämlich (Statik, 111):

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = 0,$$

so dass die drei Glieder nicht alle negativ sein können.



### Kleine Schwingungen.

Wir wollen annehmen, dass ein System von Teilchen sich unter der Einwirkung gewisser Kräfte in einem Zustand stabilen Gleichgewichtes befinde, und versuchen die Schwingungen zu bestimmen, welche das System ausführen muß, wenn wir es etwas aus der Gleichgewichtslage herausbringen und darauf den Einwirkungen der gegebenen Kräfte, die nur von den Koordinaten ab-Wir nehmen an, dass die Lage des hängen, überlassen. Systems durch gewisse von einander unabhängige Größen  $p_1, p_2 \dots p_{\mu}$  bestimmt ist, und dass diese so gewählt sind, dass sie alle für die Gleichgewichtslage Null werden; dann sind sie während der ganzen Bewegung sehr klein, und, wenn wir diese nur annähernd zu bestimmen suchen, können wir alle Glieder fortwerfen, welche in Bezug auf die Koordinaten von höherem als dem zweiten Grade sind. Dadurch erhalten wir ein System von linearen Gleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koefficienten; dieselben sind von der Form

$$\frac{d^2p_i}{dt^2} = a_1p_1 + a_2p_2 \ldots + a_{\mu}p_{\mu},$$

und ihre Anzahl ist gleich der der neuen Koordinaten.

Durch Integration dieser Gleichungen erhält man jede der  $\mu$  Koordinaten ausgedrückt als eine Summe aus  $\mu$  Gliedern von der Form

$$K_{i,i} A_i \sin(\sqrt{r_i} t + a)$$
,

wo  $A_1$ ,  $\alpha$  und die analogen Konstanten sind, die durch den Anfangszustand bestimmt werden, während  $r_1$  und die analogen die Wurzeln einer algebraischen Gleichung vom Grade  $\mu$  sind; von diesen sind wieder die Konstanten K abhängig.

Ein Teilchen, welches sich in der x-Axe so bewegt, dass  $x = A \sin(\sqrt{r}t + a)$ ,

führt Schwingungen aus mit der Schwingungszeit  $\frac{\pi}{\sqrt{r}}$ ; hat man ähnliche Ausdrücke für die beiden anderen Koordinaten (mit demselben r), so führt das Teilchen eine periodische Bewegung im Raume mit derselben Schwingungszeit aus; deshalb kann man bei der allgemeinen Aufgabe das Resultat so ausdrücken, daß das System Schwingungen ausführt, welche aus den  $\mu$  Schwingungen zusammengesetzt sind, die beziehungsweise  $r_1$ ,  $r_2$  ...  $r_{\mu}$  entsprechen.

Diese Auffassung, nach der kleine periodische Schwingungen als aus elementaren Schwingungen zusammengesetzt erscheinen, verdanken wir Daniel Bernoulli (Mémoires de l'académie de Berlin, 1753).

99. Wir wollen annehmen, daß wir für dieselben Gleichungen die Variablen für verschiedene Systeme von Anfangswerten von ihnen und ihren Derivierten bestimmt hätten; ersetzen wir dann jede Variable durch die Summe der einzeln gefundenen Ausdrücke, so erhalten wir Werte, welche auch den linearen Differentialgleichungen genügen, und bei denen wir als Anfangswerte die Summe der einander entsprechenden, einzeln benutzten Anfangswerte benutzen können. Man kann dies so auffassen, als ob die einzeln bestimmten Schwingungen sich über einander lagern ohne sich zu beeinflussen, eine Form der Betrachtung, die in der mathematischen Physik von großer Bedeutung ist.

#### Schwingende Fäden.

100. In der Statik haben wir die Gleichgewichtsbedingungen entwickelt für einen undehnbaren biegsamen Faden, auf den gewisse Kräfte wirken; aus den dort gefundenen Gleichungen lassen sich leicht die Gleichungen für die Bewegung eines solchen Fadens ableiten. Da die Gleichungen nämlich ausdrücken, das jedes Fadenelement für sich im Gleichgewicht ist, so brauchen wir, um zu den Bewegungsgleichungen überzugehen, nur nach d'Alemberts Princip zu den wirkenden Kräften die Effektivkräfte mit entgegengesetzten Vorzeichen hinzuzufügen; wir erhalten also, wenn wir die in der Statik benutzten Bezeichnungen beibehalten,

$$\begin{split} d\left(T\frac{dx}{ds}\right) + \left(X - \frac{d^2x}{dt^2}\right)\rho ds &= 0, \\ d\left(T\frac{dy}{ds}\right) + \left(Y - \frac{d^2y}{dt^2}\right)\rho ds &= 0, \\ d\left(T\frac{dz}{ds}\right) + \left(Z - \frac{d^2z}{dt^2}\right)\rho ds &= 0. \end{split}$$

Im besonderen wollen wir diese Gleichungen auf den Fall anwenden, wo ein homogener Faden in seinem einen Endpunkt A befestigt ist und, indem er beispielsweise horizontal liegt, über eine kleine Rolle B läuft und ein Gewicht T trägt. In der Gleichgewichtslage ist dann T die Spannung in allen Punkten des Fadens; wir nehmen an, daß das horizontale Fadenstück l sei, und daß keine äußeren Kräfte wirken; die x-Axe legen wir so, daß sie mit dem Faden zusammenfällt, und den festen Endpunkt des Fadens nehmen wir zum Anfangspunkt.

Nun bringen wir den Faden dahin kleine Schwingungen auszuführen, bei denen er sich nur wenig von der Gleichgewichtslage entfernt; da der Unterschied zwischen einem unendlich kleinen Bogen und seiner Sehne von dritter Ordnung ist, so können wir annehmen, daß alle Elemente des Fadens in Ebenen schwingen, die senkrecht auf AB stehen; dann haben wir

$$\frac{dx}{ds} = 1; \quad \frac{dx}{dt} = 0;$$

dadurch ergiebt sich aus der ersten Bewegungsgleichung, daß die Spannung konstant ist, während die beiden anderen Bewegungsgleichungen werden:

$$rac{d^2y}{dt^2} = rac{T}{
ho} rac{d^2y}{dx^2}; \quad rac{d^2z}{dt^2} = rac{T}{
ho} rac{d^2z}{dx^2}.$$

Im besonderen wollen wir annehmen, das die Schwingungen in derselben Ebene vor sich gehen; legen wir die y-Axe in diese Ebene, und setzen wir  $T = \rho a^2$ , so erhalten wir zur Bestimmung von y als Funktion der von einander unabhängigen x und t:

$$.rac{\partial^2 y}{\partial t^2}=a^2rac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

Diese Gleichung wird wie bekannt integriert durch

$$y = f(x + at) + \varphi(x - at),$$

wo f und  $\varphi$  zwei willkürliche Funktionen sind.

Für t = 0 hat man

$$y = f(x) + \varphi(x); \quad \frac{\partial y}{\partial t} = a(f'(x) - \varphi'(x)),$$

diese Gleichungen dienen zur Bestimmung der willkürlichen Funktionen, wenn man die Kurve, welche der Faden bildet, und die Geschwindigkeit der einzelnen Punkte für t=0 kennt.

## Anwendungen.

1. Bestimme das Verhältnis zwischen den Schwingungszeiten zweier einfacher Pendel von verschiedener Länge mit Hülfe des Ähnlichkeitsprincips.

- 2. Ein schwerer Körper, der sich um einen festen Punkt drehen kann, befindet sich im Gleichgewicht; untersuche die Natur des Gleichgewichts.
- 3. Wie müssen die Flächen der Segel sich bei zwei ähnlichen Schiffen verhalten, wenn diese unter übrigens gleichen Umständen gleich gut segeln sollen? Es werde angenommen, dass der Widerstand des Wassers proportional der Fläche und dem Quadrate der Geschwindigkeit sei.
- 4. Ein Ellipsoid steht so, dass seine Halbaxe c senkrecht gerichtet ist; ein schweres Teilchen, welches an das Ellipsoid gebunden ist, macht kleine Schwingungen um den tiefsten Punkt; man bestimme diese.

Aus der Gleichung des Ellipsoids:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{(z-c)^2}{c^2} = 1,$$

läst sich, wenn man verschwindende Glieder vernachlässigt, ableiten, dass

$$z=rac{c}{2}\left(rac{x^2}{a^2}+rac{y^2}{b^2}
ight);$$

nun ergiebt d'Alemberts Princip:

$$\frac{d^2x}{dt^2}\,\delta x + \frac{d^2y}{dt^2}\,\delta y + \left(\frac{d^2z}{dt^2} + g\right)\delta z = 0;$$

hieraus folgt, da

$$\delta z = \frac{cx}{a^2} \delta x + \frac{cy}{b^2} \delta y$$

ist, dass

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{cg}{a^2}x = 0, \quad \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{cg}{b^2}y = 0;$$

dadurch werden zwei Schwingungen bestimmt, aus denen man sich die Schwingung des Teilchens zusammengesetzt denken kann. 5. Zwischen zwei Punkten ist ein elastischer Faden von der Länge 3a ausgespannt; derselbe wird durch zwei Teilchen, die beide die Masse 1 haben, in drei gleich große Teile geteilt. In der Gleichgewichtslage beträgt die Spannung in den drei Fadenstücken T, während die Spannung im übrigen als der Länge des Fadenstückes proportional angenommen wird. Bestimme die Schwingungen der Teilchen, wenn sie ohne die gerade Linie zwischen den festen Punkten zu verlassen, etwas von der Gleichgewichtslage entfernt und dann sich selbst überlassen werden.

# Schriften von Dr. Jul. Petersen,

Professor der Mathematik an der Universität Kopenhagen, Mitglied der königlich dänischen Akademie der Wissenschaften.

Lehrbuch der elementaren Planimetrie.
Preis 1 M. 60 Pf.

Die ebene Trigonometrie die sphärischen Grundformeln.

Lehrbuch der Stereometrie.

Preis 1 M. 60 Pf.

Methoden und Theorien
zur Aflösung
geometrischer Constructionsaufgaben.
angewandt auf ca. 400 Aufgaben. — Preis 3 M. 50 Pf.

Lehrbuch der Statik fester Körper.

Kinematik.

Lehrbuch der Dynamik fester Körper.

Theorie der algebraischen Gleichungen.
Preis 10 M.

Die «Methoden und Theorien» erschienen außerdem in französischer, englischer und italienischer Sprache; die «Planimetrie» in englischer Sprache.

# Inhalt.

| <del></del>                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung                                                                                 |       |
| ERSTES KAPITEL.                                                                            |       |
| Geradlinige Bewegung eines Teilchens                                                       | 10.   |
| ZWEITES KAPITEL.                                                                           |       |
| Freie krummlinige Bewegung eines Teilchens                                                 | 23.   |
| DRITTES KAPITEL.                                                                           |       |
| Bewegung eines gebundenen Punktes                                                          | 38.   |
| VIERTES KAPITEL.                                                                           |       |
| Allgemeine Grundsätze für die Bewegung zusammengesetzter Systeme                           | 58.   |
| sons und Hamiltons Gleichungen.                                                            |       |
| FÜNFTES KAPITEL.  Das Trägheitsmoment                                                      | 123.  |
| SECHTES KAPITEL.                                                                           |       |
| Der Stoß                                                                                   | 140.  |
| SIEBENTES KAPITFL.                                                                         |       |
| Bewegung eines Körpers mit einer festen Axe Beginn der Bewegung. Fortsetzung der Bewegung. | 155.  |